



# Bibliothek

her

# Unterhaltung

und bes

Wissens.

Mit Original-Beiträgen ber

hervorragendften Schriftsteller und Gelehrten.

Jahrgang 1886.

Fünfter Band.

Stuttgart.

Berlag bon hermann Schonlein.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
275305A

ASTOP, LENOX AND

TILDEN FCUNDATIONS

nv de

## Inhalts-Verzeichniß des fünften Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Talisman bes Weibes. Roman von Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Hartwig. (Fortsehung und Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     |
| Der lette Follunger. Siftorifder Roman von G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| D. v. Dedenroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54    |
| Gin Opfer ber Leibenichaft. Novelle von &. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Bobeltit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119   |
| Das Stiftsfraulein von Marienfließ, Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| hofgeschichte aus bem 17. Jahrhundert. Bon Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| derich Trenthorft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183   |
| Londoner Club-Leben. Bilber ans ber englifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Hauptstadt. Bon Wilh, F. Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196   |
| Etwas vom Sternengelt, Popular-aftronomifche Stigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 0.0 |
| von R. Wechjel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208   |
| 6' and a complete and the state of the state | 200   |
| Ein mingiger Rulturtrager, Beitrag gur Cutwide-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010   |
| lungsgeschichte bes Menschen. Bon Gottfried Pfeuffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218   |
| Ronig Thomas im Banne. Drnithologische Stigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222   |
| von L. Haschert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229   |
| Mannigfaltiges:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| lleberliftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240   |
| Ein Gottesbienft im Minen-Camp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244   |
| Eine Tellanfführung mit Hanswürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 246   |
| Bom starten Barjabas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248   |
| Merkwürdige Rufälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249   |
| Die Bedeutung des Monats Juli in der Welt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| gejchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251   |
| Aus Furcht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -252  |
| Eine Werbung and der Ferne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253   |
| Ein ungelöstes Rathiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254   |
| Wie vieler Nadelstiche 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255   |
| Kel-üks, kel-kaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256   |

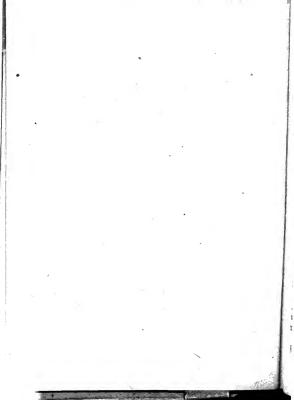

### Der Talisman des Weibes.

Roman

non

#### Georg Bartwig.

(Fortfekung u. Soluk.)

"Wenn Sie so bachten, wie Sie sagen," erwiederte Taute Käthe nach langer Pause, während welcher Jrmengard in ihren vorigen Stumpfsinn zurüczglassen schen, weshald tam Ihnen nie der Gedanke, dieser Frau personlich näher zu treten? Vielleicht hätten sich Ihre Vorutheile gemilbert, denn, mein Kind, ich halte Ihren Vorutheil gemildert, den "welche Borwurf sir eine schein Jrthum. Der Vorsah, die Geltigste sein Santin den zu lösen, welches Iedem das delligste sein soll, kennzeichnet eine so niedrige Gestinnung, daß ich es nicht wagen würde, sie ohne Weiteres einer Undetannten zuzutrauen."

"Ich weiß es beffer!" rief Irmengard heftig auffahrend. "O, wenn Sie Hans Meischick kennen würden und seine unfehlbare Tante Kathe, wenn Sie Margarethe kennen würden mit dem erheuchelten frommen Blick —"

Dies Lette überflieg Tante Rathe's Selbstbeberrichung, fie jog ihre Rechte fast mit Abschen gurud.

"Ich habe sie Alle erkaunt, Alle, Alle! suhr Irmengard ohne diese Bewegung zu bemerken sort. In sener Kacht, wo ich zu seinen Füßen lag und um ein einziges liebewilles Lächeln mein Keben, mein stolzes, gepriesenss Leben freudig hingegeben hätte, wo ich ihn anstehte mit Worten, die einen Rachegott zur Gnade bewogen hätten, und er mir sein junges, besseres Weib rühmend entgegenstellte, da wußte ich, was Lante Käthe, was Margarethe mir angethan, wußte ich anch, daß meine Schuld verschwindend klein sei gegen die ihre."

Ein banges Frofteln überriefelte die Glieber der Stiftsdame. Zum wie vielten Male bereute sie, und jest am heißesten, ihre sehlgeschlagene Absicht, Irmengard's Schwäche durch ein besteres Borbild zu ftarten. Sie fühlte, daß ein Schatten von Irmengard's Schuld mit auf ihren Schultern rubte, und entnahm daraus für sich die moralische Berpflichtung, dieser thörichten, von ihren vorgefaßten Meinungen betrogenen Frau mit allen Kräften zur Gene-

fung zu berhelfen.

"Sie klagen nur an," sagte fie ftrenge, "und wollten boch jelbst Bergebung erstehen! Bas haben Sie selbst benn verbrochen, die Sie die Jrrthitmer Anderer so beispiellos hart auszulegen wagen?"

Die Ungludliche judte jusammen. "In Ihrer Stimme

liegt fein Mitleid!"

"Mitleib mit Ihrem Ceschich, ja, und herzliches Mitleib. Aber bevor ich verdamme, wie Sie, muß ich mehr ersahren haben, Alles! Dann erst, wenn jede Möglichkeit eines verhängnißvollen Irrthums ansgeschlossen ist, werde ich in Ihr Urtheil einstimmen. Was also haben Sie felbst Unrechtes begangen, mein Kinb?"

Eine heiße Blutwelle überzog Irmengard's Antlit. "Ich — ich nährte ein strafbares Gefühl zu einem fremben Mann, aus verlettem Stolz und unreiser Schwärmerei zusammengesetzt, und sloh aus dem Hause meines Gatten, weil er mich zu jener mir so tief verhaften Anverwandten bringen wollte."

Die schlichte Aufrichtigteit dieser Worte entzüdte Tante Käthe wider Willen. Sie nahm ihres Pfleglings heiße Hand in die ihre. "Thorichtes, gegen sich selbst wüthenbes Kind! Weil Ihnen das Messer entwunden werden sollte, welches Ihre Ere bis auf den Tod verwunden konnte, rannten Sie trogig davon? Mein Schwager hat mir gesagt, Sie seien späterhin mit diesem Mann — wie heißt er doch —"

"Graf Freiberg," fiel Irmengarb berächtlich ein.

"Also mit dem Grafen Freiberg in aller Form berlobt gewesen. Ist das wahr?"

"Ja."

"Und würden ihn auch bemgemäß geheirathet haben?" "Ja."

"Ja? Run, und welche Schulb wollen Sie alsdann Ihrem einstigen Gatten aufölirben, welchen Verrath und Treubruch ihm vorwersen, da er doch nichts Anderes that, als was Sie gleichfalls zu thun beabsichtigten? Geseth, Thre Ehe mit Freiberg wäre zufällig etliche Wochen früher geschlossen, bevor Hans Weischick Sie wiebersah — was dann?"

Irmengard verstummte. Daran hatte sie nie gedacht. "Sehen Sie, mein Kind," sagte Tante Kätthe mit weicherer Stimme, als disher, "ich lese troh unserer turgen Besanntschaft besser in Ihrem Gerzen, als Sie selber; was in jener Schreckensnacht bei Meischid's Geständniß in Ihnen ausschrie und Sie blind machte gegen Ihr eigenes gleiches Vorhaben, war der Instintt des Weibes, welches den immer noch Geliebten sich entrissen sieht. Der Instintt des Weibes richtet sich sin blindem hasse gegen die bevorzugte Nebenbusserin, darum nannten Sie Margarethe und ihre verweintliche Gelsersbelserin verdrecher."

"Ich habe Freiberg nie geliebt," murmelte Irmen-

gard erglühend.

"Und hatten ihn boch jum Chegemahl genommen? Aus ehrenwerthen anderen Grinden also? Aun, wenn Ihr einstiger Gatte auch andere ehrenwerthe Gründe gehabt hatte, welche ihn zu einer zweiten She mit Margarethe Werner bewogen, was würden Sie dann empfinden?"

"Rein, nein, o nein!" rief Irmengard auffahrend.

"Run, ber Gebanke baran gibt ber Möglichkeit Raum, baß Sie eines Tages milber über zwei Frauen urtheilen werben, beren Charaktere ich auß Jhrer Schilberung beutlich zu entziffern bermag. Und nun eine Frage noch, mein Kind, ist Ihnen jest wohler, als vorhin?"

"Ia, benn ich bin unruhig, ich mochte fort, um mich ju gerstreuen — ach, daß ich blind und hilflos bin!" sagte sie, nach Tante Kathe's hand greifend. "In bieser Stunde hatte ich es vergessen. Warum kann es nicht immer so bleiben?" "Das Lettere steht in Ihrer Macht," sagte Tante Katise in der festen Zuversicht, daß auf diesem durch Schmerzen geloderten Boden jedes Wort tiesere Eindrück hinterlassen mußte, "Sie brauchen nur den seiten Willen au haben, anregenden Gedanken nachzuhängen, so ist Ihr Wunsch erfüllt. Was haben die drei Monate gedanken-losen hindriktens Ihnen sie vortheite gewährt? Keine. Bersuchen Sie es nun einmal auf die entgegengesetzte Weise. Bis dahin dachten Sie ausschließlich an sich, benten Sie jett einmal an Andere!"

"An Anbere, ich, die ich Anberen bedingungslos dur Laft falle?" rief Jrmengard, sich felbst verhöhnend. "Ia, als ich unter der Sonne meines Kuhmes stand, da spenbete ich Jedem, der minder bevorzugt zu mir aussah, jeht friste ich selber am Mitgefühl mein Leben. Ach, daß es mir noch in diesem Augenblicke geraubt würde, dieses elende, nuklose Dasein!"

"Das würde es allerdings werden, sobald Sie sortsahren, bei sonst gesundem Körper Ihre Tage unthätig hinzubringen. Seinem Dasein, mein Kind, drückt seder Mensch den eigenen Stempel auf. Ich kenne hier in der Kabt ein altes, blindes Mültterchen, das lange schon vom Gnadenbrod der Jhrigen erhalten wird; es mag nicht immer süß schmeden, denn-gerade Verwandte pflegen gern eine Portion Wermuth mit hinein zu baden. Indessen die Vlinde nimmt es an und meint, das junge Weis des Kessen sei schlieden, als sie, welches an beiben Küsen gelähmt Tag aus Tag ein im Rollstuhl sigen müsse. Was meinen Sie, mein Kind, wer mehr zu bestagen ist, Sie mit Ihrem gefunden Leibe und ber Fähigkeit, sich aller Orten frei hinzubegeben, ober die Frau bes Ragelschmiebs, welche Alles sehen, aber nichts erreichen kann?"

"Ich!" rief Irmengard mit bem schneibenben Egois-

mus bes Unglücks.

"Es ist nur noch ein Umstand dabei zu berücksichtigen, nämtlich der, daß diese bößartige Gelenkausschwizung nach und nach alle Elieder des armen Weides unbeweglich und nach alle Elieder des armen Weides unbeweglich machen wird, und sie weiß es, denn die Fortschritte sprechen beutlich genug. Run antworten Sie mir noch einmal, mein Kind, wer ist beslagenswerther in seinen Leiden, Sie mit dem Bewußtsein, daß Ihr Uebel seine äußerste Erenze erreicht hat, und mit der gnadenvollen hoffnung zudem auf ein Besserwerden, oder diese junge Frau, die ihr Leiden von Stunde zu Stunde verfolgen kann und hoffnungslos in die trübste Zukunst bliedt?"

Irmengard schwieg.

Tante Käthe, als spräche fie zu sich selber, suhr gelaffen fort: "Das ist so ein Fall unter Tausenben. Aber es liegt in ber menschlichen Natur, sein eigenes Elend für bas schwerstwiegenbe zu halten."

"Sie wollten von ber Blinden fprechen," murmelte

Irmengarb.

"Ja, das blinde Mütterchen ist in manchen Dingen meine Lehrmeisterin gewesen, sie gibt ein Beispiel selbst-lofer Zufriedenheit. Sehen Sie, um ihren Stuhs geschonetigen die Kleinen jener halbgelähmten Frau und lauschen em Märchen, welche unerschödflich zu sein scheinen, wie die Geduld der greisen Erzählerin. Daneben lehrt sie tie

Mädchen striden und läßt die Anaken Berse und Sprüche und das Einmaleins seise hersagen, damit die tranke Mutter nicht gestört wird. Aber selbst nicht müßig, strid sie den ganzen Strumpsbedarf der Familie, und damit nicht genug, verkauft sie auch zur Weisnachtszeit, was sie in ihrem Kämmerlein ungesehen mit der Radel geschafft, um die Ihrigen am heiligen Abend zu erfreuen. Und Riemand wird dann so herzlich bedankt und gefüßt, wie mein altes, blindes Mütterchen. Können Sie striden, liebes Kind?"

"Rein," erwieberte Irmengard erröthend, "ich habe biefe Arbeit von Kindheit an gehaßt." Sie dachte an das Heft im Haufe des Bürgermeisters zu Sittlingen und fuhr erregt fort: "Fordern Sie sonst eine Probe meiner Geschidlickeit, selbst hans Meischief hat mich barum nicht getabelt."

"Gewiß nicht." sagte Tante Kathe freundlich, "wir tönnen momentan nur keine künftliche Arbeit vornehmen. Zubem wollten Sie ja jeht auch einmal an Andere benken. Aun sehen Sie, Perken- und Seibenstidereien können Bedürftige am wenigsten gebrauchen, aber Strümpfe, Ködehen und Jäckhen sinden immer zwecknäßige Berwendung. Man wird Ihren Fleiß segnen und bedrängte Mütter werden die Hand wird kiren beit haben."

Irmengarb bachte an bas gestrickte rothe Rödchen, welches bie liebliche Aenni Mechelmann am Weihnachtsabend in ber Wiege trug, und seufzte. Das Gefühl, womit sie bie zärkliche Kleine bamals an sich gebrückt, quoll

wieber warm empor. Warum war ihr an Meifchid's Seite biefes bochfte Glud versagt geblieben ?!

Tante Rathe beobachtete mit Freude bie wehmuthia weichen Empfindungen, welche fich wie jeber Gebantenjug auf Irmengarb's beweglichem Untlig malten. "Ich bente, wir machen ben Berfuch mit ben Stridnabeln, es lagt fich fo hubich babei plaubern. Wir Beibe haben viel erlebt, und bevor alle Schicffale und Bunfche und Boffnungen gegenfeitig ausgetaufcht find, tann mancher Urme bas Ergebnig unferer Plauberftunden aus Ihrer Sand embfangen haben. Geben Gie Acht, wie angenehm bie Stunden fich fortklappern laffen! Da liegt gerade meine angefangene Arbeit, machen wir gleich ben Berfuch!" Und Tante Rathe, als gabe es feinen Wiberfpruch in ber Welt, holte ihr Strickzeug berbei und begann, die blinde junge Frau in die Geheimniffe bes Maschenwechsels einzuweihen. Dabei fbrach fie bon ihrer Armenbflege, welche bem bebrudten Gemuth ju einer Beit fchwerfter Berlufte Rube und Frieden gurudgegeben, bon ber Blumengucht, Die fo viel Unterhaltung gemahre, und wie ihr bas Orbnen ber Rimmer einmal gang unentbehrlich geworben, als fie bor ihren truben Gebanten bis in ben außerften Wintel ber Welt hatte flieben mogen.

Irmengard, aus Langerweile einerseits, andererseits aus Gefälligteit gegen ihre liebenswirrdige Lehrerin, welcher sie nichts abzuschlagen wagte, gab sich redlich Mühe, diese einst so verhaßte, weil spiesbürgerliche Arbeit zu erlernen. Jalb Tante Käthe's Erzählung lauschend, halb ihrer neuen Beschäftigung bingegeben, merkte sie nicht den Rlug der

sonst so unerträgslich langen Stunden und war sehr erstaunt, als das Mädchen mit dem Theegeschirr hereintrat, den Tisch jum Abendessen zu rüsten.

Auch Tante Kathe stellte sich verwundert, und um ihren Schühling an Zeit und Zeiteintheilung zu gewöhnen, sagte sie wie zu sich selber: "Das geht nicht an, sich so überraschen zu lassen, ich werde das Schlagwert an der Uhr wieder aufziehen, damit wir wissen, woran wir sind." Damit nahm sie Irmengard das Strickzeug aus der Hand und tegte den Arm um ihre Schulter. "Run, mein Kind, tönnen Sie mir einen Gefallen thun."

"Gern," fagte bie junge Frau, "wenn es in meiner armfeligen Dacht ftebt."

"Ich habe über unserer Plauberei meinen armen Blumentisch hier ganz vergessen, die Fuchsien hängen schon ihre Kobse. Nehmen Sie die Gießkanne und versorgen Sie meine trodenen Lieblinge mit Wasser, während ich den Thee bereite; so etwas nuß man Dienstboten nie anvertrauen."

Die lehten Worte tonten wie aus ferner, ferner Zeit in Irmengard's Ohren wieder und bewogen sie, dem Wunsch willig zu entsprechen. Sie ließ sich von Tante Käthe an den Tisch führen, und troß der Nacht, welche ihr liedliches Gesicht umfloß, half ihr ihr lebhaft entwideltes Gesühl, sowie die außergewöhnliche Geschicklichkeit ihrer Hande, daß sie ihre Aufgabe glüdlich zu lösen vermochte.

Tante Rathe, welche an diesem Abend ben ersten Lohn ihrer Ausdauer und Treue empfing, fonnte fich nicht ent-

halten, einer gewissen Dankbarkeit gegen Irmengard Ausbruck zu geben, indem sie die junge Frau zur Gutenacht herzlich auf die Stirn kufte.

Irmengard zudte zusammen. Ach, wie lange, lange war es her, daß ihr früh verstorbenes Mütterlein fie so zärtlich zur Rube gebracht!

Als die Stiftsbame noch einmal laufchend durch den Borhang blidte, sah fie Irmengard's heiße Thranen in die weißen Killen rinnen.

Das Gefühlsteben ber Blinben, unempfänglich nach außen bin, entfaltet fich nach innen befto fchoner, fo bag bis ju einer gemiffen Grenze bas bellfebenbe geiftige Muge bas forperlich fehlende ju erfegen vermag. Diefes hochfte Biel anguftreben, mar Tante Rathe's nimmer raftenber Bunich, und mochten fich hinderniffe aller Art babei in ben Weg ftellen, ihr liebevoller Ernft, ihr frifder Sumor. ihr eigenes Beifpiel tam bem oft fcmantenben auten Willen Irmengard's ftete fiegreich ju Silfe. Die junge Frau, beren urfprüngliche Empfindungsweife ber Ginwirtung feinerlei Schwierigkeiten mehr bot, feit ihr berberblicher Trop vom Schidfal fo tief gebeugt mar, ftutte gunachft nur ihre forperliche Silflofigteit vertrauensvoll auf die Rraft ihrer hochherzigen Pflegerin; fpaterhin aber, als fie unter Tante Rathe's Unleitung eileint hatte, fich trop bes mangelnben Befichtes frei und unbefangen ju bewegen, und felbft Corge trug, die Beit fo angenehm als thunlich ju furgen, um nicht von guglenben Ruderinnerungen gebeinigt gu werben, ba begann fie auch ihr geiftiges Seil im Borbild ber Stiftebame ju fuchen.

Es war für Tante Käthe ein Moment überwältigender Seligkeit, als Irmengard dem Impulse tiefster Dankbarkeit solgend an das Herz der Stiftsdame stürzte und ihr zu-flüsterte: "Ich liebe Sie wie meinen guten Engel!"

"Mein theures Kind," sagte Tante Käthe feuchten Auges, "danken Sie es einer geliebten Tobten, die vor Ihnen an diesem Herzen ruhte, daß ich Jhnen werden konnte, was Sie in mir lieben, danken Sie es ihr aus dem Grunde Ihrer Seele! Noch trage ich das Trauergewand um die Verstorbene!"

Irmengard drüdte sich fester gegen die Brust der Stiftsdame und erhob das liebreizende Antlig, dem Farbe und Kille langsam zurückschren, bittend gegen Tante Käthe's gesenkes Haubt.

"Wenn Sie eine Tochter verloren haben, lassen Sie mich ihre Stelle erzehen! Zich weiß nicht, od ich würdig din, Ihr Kind zu heißen, aber dessen bin ich mir bewußt, wärmer könnte ich nicht für meine Mutter sühsen, als ich für Sie empsinde. Es ist mir oft, als gehörten wir sür immer zu einander. Ach, ach," rief sie schoren wir sür immer zu einander. Ach, ach," rief sie schwerzwoll, "warum waren Sie nicht bei mir, als Glück und Liebe mich wie ein Paradies umgaben! Warum kannte er Sie nicht und durste mich kanals zu Ihnen senden, die sieh liebe und verehre, warum mußte er mir mit seiner graufamen Tante Kätse droßen!"

Die Stifisdame lächelte wehmuthig. "Es war vielleid,t besser so! Aber wenn es wahr ift, was ich längst zu hofsen gewagt, daß in Dir, mein geliebtes, irre geführtes Kind, jene Zärtlichleit für mich erwacht ist, die sonst dem Mutternamen gebührt, so nimm die Stelle ein, welche burch den Berlust jener Theuren in meinem Herzen leer geworden ist, sei meine Tochter, wie es jene Verstorbene war, der Seelenwahl, nicht dem Blute nach!"

Rach biefein Geftanbnig Irmengarb's fchien es, als entfalteten fich bie garteften Regungen ihres Bergens unaufhaltsam, gleichwie die Centifolie ihren teufchen Relch bem Sonnentug erfchließen muß. Satte Tante Rathe bis babin gefliffentlich bermieben, nach jenem erften 3miegefprach auf Irmengarb's Liebesleid gurudgutommen, und rein prattifche Dinge und Anschauungen in ben Borbergrund geschoben, fo bielt fie es jest fur geboten, bem anichmiegenben Berlangen ber jungen Frau ermunternb gu begegnen. Und alfo tam es, bak Ermengard in traulichen Feierftunden auf bemfelben Fußbantden wie einft Dargarethe ju Tante Rathe's Fugen fag und mit leibenschaftlichem Entguden bas jabe Erwachen ihrer Liebe gu Meifchid ichilberte. Mit jeber Ruderinnerung wuchs bie Innigfeit ihres Ausbruds, und Tante Rathe, welche Irmengarb's ungefünftelte Gigenart nunmehr bollig tannte und liebte, gurnte ber unbegreiflichen Berblendung ihres Reffen, welcher fich bespotisch gegen biefe Ertenntnif ber= fchloffen gehalten. Auch jenes Gehnen nach Mutterglud und Mutterleid erfuhr Tante Rathe, und mare noch ein Bebenten in ihr mach gemefen, bor biefem ichamhaften Geftanbnif batte es fcweigen muffen. Gie fußte unb ftreichelte Irmengarb's beiße Wangen und bachte an Margarethens Sohn, ber bie gartlichfte Mutter berloren hatte. Ueber die Tage ihres Runftlerthums fchnell hintveggebend, offenbarte Irmengard ihre warme Zuneigung für Dreyfing, ihr flücktiges Interesse für Freiberg und schloß mit dem niederschmetternden Ersolg ihrer ersehnten Unterredung mit Gans Meischick.

Hier wurde sie von Tante Kathe gutig ernst unterbrochen. "Alles, was Du gesagt und gestagt haft, ist verbürgt durch sympathische Empfindung, welche es in mir erwedt. Dir ist Unrecht geschehen, und Du thatest Unrecht, denn wir sind Alle Menschen und handeln ebel genug, wenn wir unsere Fehler einsehen und bereuen wie Du. Was wir auf Erden sehler, buffen wir hier ab, und wenn unser Elend und unsere Luße zugleich ein Täuterungsmittel sein kann, so ist kein Grund, sie eine Strase zu nennen.

"Ich bin eine Andere geworben," sagte Irmengard mit ihrer schönen Natürlichkeit.

"Das ertenne ich freudig an, und wenn ich hoffen barf, daß auch in dieser Stunde Dein Zutrauen lebendig bleibt, so wird nach ihr ein neues Leben beginnen!"

"Was Du auch sagen magst, ich glaube Dir," erwieberte die junge Frau warm, "benn ich liebe Dich!"

"Halte baran fest!" sagte Tante Käthe bewegt und seiertlich. "An jenem ersten gesegneten Abend, da Du Deine Sprache wiedersandest, gabst Du einem Has- und Kachgesstühl Ausdruck gegen zwei Frauen, deren ganzes Vergehen in Deiner Einbildung beruht. Ich habe Nachsorschungen angestellt, strenge, unparteilsche, ich habe geprüft und erwogen, als gälte es mein eigenes Seelenheit, und nichts gefunden, als eine unglückliche Verkettung der Bibliothet. Jatra. 1886. Bd. V.

Umftänbe, welche sich wie die Ringe einer Kette in einander schlangen. Katharina b. Langen, auch schlechtweg Tante Käthe genannt, jener vermeintliche Dämon Deines Lebens, hat damals nur den heißen Wunsch gehabt, Dein und Meischicks Sheglud sich befestigen zu sehen. Sie wußte aus ihres Ressen Briefen, daß er unzufrieden mit Dir sei, und gad ihm gute Lehren, wie man ein Kind zum Weibe herandilbe, daneben tadelte sie seine Erziehungsmethode scharf genug — und diese Briese kat er Dir in seiner Verblendung nicht gezeigt."

"Wie weißt Du, um Gottes willen, wie weißt Du —?" rief Irmengard, ihr Antlit heftig in den Schof der Stiftsbame brudend.

"Still noch, Du wirst Alles erfahren!" sagte Tante Käthe mit lauter, fester Stimme, beren Ueberzeugungskraft sich nicht abweisen ließ. "Wie so oft gute Mittel sich nicht abweisen ließ. "Wie so oft gute Mittel sich nick Segentheil verkehren, weil bie gewissenhaftesten Menschen zu kurzsichtig sind, alle Wirkungen vorauszuschen zerlitt auch Frau v. Langen's Entschluß, Dir Margarethe Werner zum Borbitd zu gesellen, an der gefährlichsten Klippe Schisstruch. Tante Käthe, mein liebes Kind, hat es gut mit Dir gemeint, als sie ihren Liebling zu Euch schifte, selbst auf die Gefahr hin, daß Du seiner spottelest.—"

"Sie riß meines Gatten Gerz an fich, ich weiß es!" rief Irmengard auf's Tiefste erschüttert. "Sie war für ihn geschaffen! Wer zweiselt baran!"

"Ich!" fagte Tante Rathe rubig. "Was ich Dir jest fagen will, fagen nuß, bas nimm andachtig auf wie bie

Worte einer Sterbenben: Sans Meischid hat Margarethe nie geliebt!"

Irmengard wollte aufschreien, benn es war, als kehre sich ihr herz im Busen um vor seligem Erschauern, aber ber Ton versagte ihr plöglich.

"Sie hat ihm das Leben gerettet, als er zum Tobe verwundet lag, fie allein — ift das keines Dankes werth?"

"Weiter, weiter," brangte Jrmengard und blidte weit geöffneten Auges in Tante Käthe's blaffes Antlit, als muffe fie die Racht vor ihren Bliden durchbringen.

"Ich frage Dich, ift bas keines Dankes werth? Und als er dann genesen nach Sittlingen zurückehrte, da war es Tante Käthe, welche alsbald eine neue Stellung für Margarethe bei fremden Leuten suchte, aber es gab böse Wenschen bort — Du kennst sie auch — welche die Tugend bes schulblosen Mädchens verdächtigten —"

"Und hans, und hans Meischid'? O Gott, nur bas Eine fage noch!"

"Hans Meischief bachte zu ebel, um seine Lebensretterin mit einem unauslöschlichen Flecken beladen von sich gegen zu lassen. Da war es wieder Tante Käthe, welche biesem Borthaben entgegen fprach um Margarethens willen, sie wußte, daß nur in ihrem herzen ein stiller, inniger Brand entglommen war, ben seine milbe Gilte hoffnungslos weiter ansachte. Du weißt, die Entschlifts Deines einstigen Gatten sind unumslöslich; er handelte als Ehrenmann und nahm Maraarethe aum Weibe."

Tante Rathe ichwieg, ichwer athmenb unter ben ichmerzlichen Erinnerungen. "Und bann?" hauchte Irmengarb.

"Margarethe hat für Dich gehandelt, obwohl Dein Rame nie genannt ward, benn an ihrer sansten Demuth erweichte sich die schafe Rinde, welche Dein Treubruch um Hans Meischicks herz gelegt. Er konnte Dir berzeisen, wie Du ersahren hast. — Run sage, worin lag das niedrige Berbrechen, bessen Du jene beide Frauen beschulbigtest? Sage es, ob Du auch diesen Jrrthum bereuen kannst."

Irmengard's Elieber flogen, ihre Habe zudten wie im Fieber. "Er hat fie nicht geliebt, Margarethe nicht — es ift Alles gut! Ich vergebe ihr, wie fie mir vergeben mag!"

Eine Thrane fiel aus Tante Kathe's Augen auf bie heiße Stirne ber Knieenden. "Margarethe ist lange tobt!"

Die junge Frau sprang fassungslos auf. Mochte auch eine neue Last von ihrer Brust sinden, das rein menschliche Erschreden an diesem ungeahnt frühen Bersall blühender Lebenskraft malte sich wohlthuend für Tante Kathe in Irmengarb's Bügen.

"Tobt? Und ich lebe elend fort!" Dann aber beugte sie sich heftig nieder und umschlang die Stiftsdame woll Inbrunft. "Woher aber tam Dir diese Erkentniß? Wie tannst Du wissen, was selbst mir an Meischit's Seite verborgen blieb? Hat ver es Dir offenbart? Sei barmberzig und gieb mir Wahrheit!"

Tante Rathe erhob fich. Ihre ftolge Gestalt, von ben Straften ber fintenben Gerbstionne bell beleuchtet, wuchs gleichsam empor mit bem Bekenntniß, welches auf ihren Lippen fcwebte.



"Sage mir zubor noch einmal, daß Du mich liebst!" "Wie meine Mutter," flüsterte Irmengard trunken bor Erwartung.

"Run benn, die Gefürchtete fteht bor Dir: ich bin Deine Zante Rathe!"

Versteinert blidte Irmengard zu Boben, bann stürzte sie wie zerschmettert von brennender Scham zu den Füßen der Stiftsdame nieder, die sie lächelnd aufhob und tief bewegt an ihre treue Brust schloß.

#### 29.

Frau b. Baffebini hatte einen hochft aufreibenden Commer verlebt, intem fie, wie bie Baronin ihrem Gatten täglich versicherte, die Dornenkrone trug, welche die Unwefenheit feiner Richte ihr geflochten. Geit jenem berhangnigvollen Rofenfest bei Berrn b. Exleben lag bie Legationsrathin formlich auf ber Lauer, um Gaëtannina's Bergensmunde gu erfbaben und fomit Gelegenheit gu haben. bie Marchela auf bas Unftatthafte ihrer Buniche aufmertfam ju machen. Diefes Gefprach bom Baun ju brechen, verbot ihr einerseits bie nie ju besiegende Scheu por ber ftillen Burbe bes jungen Mabchens, anbererfeits hatte herr b. Paffebini gewünscht, einen 3wift gu bermeiben, ju welchem Gaëtannina's haltung auch nicht bie geringfte Beranlaffung gab. Go mußte bie Baronin ihre Reugier ebenfo in Schranten halten, als ihren Biberwillen gegen eine Bermandtichaft mit bem in ihren Augen fiart tompromittirten Grafen Freiberg, ein Nervenreig, welchen weber Rordfeebaber noch Stahlquellen ju ftillen bermochten. Balrend der ganzen Babesaison mußte die Marchesa ihre Tante begleiten, damit derselben nicht etwa ein Brief entging; ja, es wäre für die Baronin Seligkeit gewesen, ein solches Billetdour abzusangen und damit die Hoheit der Marchesa ihrer gestürchteten Unnahbarkeit zu entsteiden.

Es war an einem schönen Oktobermorgen, als die Legationsräthin sehr echaufsirt bei ihrer Richte eintrat, welche sich ehrerbietig vom Sessel erhob und der Baronin

freundlich entgegen ging.

"Meine Theure, ich komme, Ihnen ben Besuch bes Prinzen Walbemar von Liebenstein anzukundigen, eines Mannes, bessen äußere und innere Borzüge der ganzen Welt bekannt sind — Sie können stolz darauf sein!"

"Auf was?" fragte bie Marchesa kuhl bagegen.

"Nun, auf die Huldigungen, welche er Ihnen vom ersten Augenblick seiner Bekanntschaft an gestissentlich darbrachte!"

"Für mich hat die hulbigung keines Mannes Werth, selbst wenn sie mir aus so hohem und liebenswurdigem Munde gespendet wird! Sie würden dem Prinzen eine Annehmlichkeit erweisen, verehrte Tante, wenn Sie ihm diesen Mushpruch schonend übermittelten!"

"Das werbe ich nicht, meine Theure!" sagte die Legationsrathin lebhaft. "Der Prinz liebt Sie und hat soeben eine Unterredung mit herrn d. Passevini gepflogen. Die erforderlichen Schritte hat man im Geheimen bereits vorbereitet. Die Berdienste des Prinzen sind groß genug, alle anderen Bebenken in den hintergrund zu drängen. Seine Kamilie ist dillig einverstanden, daß er Sie zu



seiner Gattin erhebt, und wird feinen Unterschied zwischen Ihnen und der Tochter eines Fürsten machen. Ihre geislige und förperliche Schönheit, meine theure Gadtannina, wird Ihnen eine Stellung sichern, welche Ihrem eigenen Schreiz und dem Stolz der Familie volle Befriedigung gewähren wird!"

"Ich habe feinen Chrgeis," fagte die Marchefa ruhig. "Sie? D, bas ift, verzeihen Sie, tomifch anguboren! Sie find eine geborene Fürftin, Ihre Stirn ift pradeftinirt, ein Diabem ju tragen. Das Bermogen bes Bringen ift groß, bas Ihrige nur austommlich. Es gibt Frauen, bie furge Beit auch in ber Sausrobe bezaubern, und Frauen, bie mit ber höheren Stellung immer fchoner werben; bas ift bie mabre, unvergängliche Schonbeit, meine Liebe, benn alle Mittel fteben ibr ju Gebote. Es wurde mich entguden, Sie auf einem Ihrer murbigen Blate gu begrußen und Ihre Neiberinnen - o, biefe gelbe, boshafte Delnitoff! - bor Diggunft erftiden gu feben. Die Refibeng ift auf bas Greignift, wie ich annehmen barf, fo ziemlich vorbereitet; nur noch Ihre Ginwilligung, meine Theure, und ber Bring, Diefe liebensmurbige, geiftvolle, biftinguirte Perfonlichkeit, liegt Ihnen au Rugen!"

"Ersparen Sie ihm diese Berablaffung, für mich ist fie

werthlos!"

"Weshalb?" rief bie Baronin gereigt.

"Weil ich ihn nicht liebe, bamit ift Alles gefagt!"

Frau b. Paffebini berlegte fich nochmals auf ihre schmeichelnbe Ueberrebungstunft.

"Liebe, meine Theure? Als ob ein geiftig fo reifes

Madchen, wie Sie, nicht wüßte, daß in unferen Kreisen bie Liebe sich sicher in der Sie einfindet! Aber est macht Ihnen Ehre, die heiße Neigung des Prinzen absichtlich dämpfen zu wollen, damit auch nicht einmal der Schein einer zärtlichen Ermunterung auf Sie falle. Im Bertrauen gesagt, meine theure Gastannina, als ich herrn v. Passevini heiratzete, glaubte ich auch nichts für ihn zu empfinden, und sich darf mit Stoz siege Wahl mich gemacht hat, und ich darf mit Stoz sagen, auch herrn v. Passevini. Rein, nein, dieses matchenhafte Zaubern ist unser weibliches Vorrecht, tein Mann darf mehr erwarten dor der Ge- Lassen Sie mich dem Prinzen dies fagen, und er ist entsätet in frober Hoffmund!"

"Sie irren, meine verehrte Tante," sagte die Marchesa feft, "ber augenblickliche Zustand meines herzens schlieft eben jede Hoffnung für ben Prinzen aus! Und brachte er mir eine Krone entgegen, ich mußte fie zuruckweisen!"

"O, das ift ftart!" rief die Baronin mit weit geöffneten Augen. "Gerr v. Paffevini wird zweifellos Ihre Gründe zu horen verlangen!"

"nehmen Sie biefelben jest fcon fur ihn in Empfang: mein Berg ift nicht mehr frei!"

"Alfo — alfo — " Der Born ber Baronin slieg so rapibe, daß sie ihre Schen zum ersten Male darüber vergaß. "So ware das Gerlicht, das häßliche, widerfinnige Gerlicht wahr?"

"Wenn es von meiner Liebe zu Botho Freiberg fpricht, ia !"

"Aber das wird nie fein, das darf nicht fein!" rief

bie Legationsräthin, ihren Fächer in Sturmeseile auf und au schlagende. "Gin Mann, welcher mit einer Primadonna öffentlich engagirt gewesen und den abscheulichsten Standal in Scene geseth hat, welcher jemals unsere Kreise entrüstete, ein Mann, bessen Name so stark tompromittirt durch diese Angelegenheit ist, ein Mann — ah, das ist unmöglich, das grenzt an Wahnsinn!"

"Es wird meine Sache sein, mich mit dieser voreiligen Anschauung des Publikums auseinander zu setzen, Frau Baronin," erwiederte die Marchesa voll kalter Zurüchgaltung. "Hier gibt es nur ein maßgebendes Urtheil für Freiberg, es ist das meine, und ich habe ihm diese Sinnestäuschung verzieben!"

"Wie? hinter unferem Rücken haben Sie mit dem Berlobten einer Sängerin — ah, da wünsche ich Glüd! Die Person war großmüthiger als Sie, denn sie übergab mir ihren Segen für — Gastannina, unten wartet der Prinz, und Sie sprechen von Garda Menari's Courmacher?"

"Bon meinem jutunftigen Gemahl spreche ich und erinnere Sie baran, baß ich augenblicklich 3hr haus verlassen werbe, sobald noch ein verlegendes Wort fällt! Damit Sie aber besser vientirt sind, als die weiblichen und männlichen Klatschassen Jhrer Bekanntschaft, so ersahren Sie, daß ich Freiberg geliedt habe, bevor man mich in's Kloster zwang. Und wenn Sie bedenken, daß es das Verdienst meiner zärklichen Familie war, mich in diesem Gesängniß dem Grafen ewig unerreichdar zu machen, so werten Sie zugeben, daß gegen dieses Ver-

brechen Freiberg's Schuld ein nichts bebeutender Irrthum ift, den er hart gebüßt hat. Machen Sie drunten dem Prinzen gegenüber keine diplomatischen Winkelzüge, ein Mann wie er verdient Aufrichtigkeit. Nimmt er meine Botschaft nicht mit demselben Bertrauen auf, wie ich sie Shnen jest übertrage, so ist er Ihrer Sympachsie überhaupt nicht würdig gewesen, das muß Sie trösten!"

"Und wenn ber Graf," bie Stimme ber Legationsrathin gitterte vor Entruftung, "wenn ber flatterhafte Graf sein herz noch einmal irrthumlich verschenkte in ber Zwischenzeit, was dann?"

"Dann haben Sie Recht behalten, und ich kehre in's Kloster zurück, ohne daß Sie abermals einem Echaussement ausgesetzt wären," erwiederte die Marchesa ironisch.

"Und Sie, die Eble, Hochgeborene, tönnten es ertragen, bon bem guten Willen einer galanten Künstlerin Ihr Clad zu empfangen, benn Sie wissen, daß die Vermuthung damals nahe lag, ber Oberlanbesgerichtsrath Meischied tönnte ber schönen Diva auch einmal näher gestanben haben?"

"Sehr nahe, es ist wahr!" sagte bas junge Mädchen ernst.

"Aun also, nun also!" rief Frau v. Passevini fast in Thränen ausbrechend. "Und biese Frau gab Ihnen gewissermaßen ihren Segen! Können oder wollen Sie nicht einsehen, wie sehr Sie sich mit Ihrer Wahl kompromittiren, sich und uns?"

In diesem Augenblick erschien der Legationsrath in der Thure und empfing von seiner Gattin einen so wortreichen



Bericht über den Ausfall ihrer Miffion, daß er so gut wie nichts davon verstand. Er sagte mit sichtlichem Berdruß, daß der Pring, entmuthigt von der ungebührlichen Bergögerung, sich soeben entfernt habe und der Antwort der Marchesa nunmehr schriftlich entgegensehe.

Frau b. Paffevini fant faffungelos in den nächften

Geffel.

"Ich habe," sagte der Legationsrath, seiner schönen Richte näher tretend, "den Besürchtungen der Baronin bis jett keinen Werth beigelegt, weil ich Dein Selbstgesschlich eine Auszeichnung zurückweisen, die nie truck ist. Willst Du eine Auszeichnung zurückweisen, die in vielen tausend Fällen kaum einmal geboten wird, so thue es, die Sache ist so sein eingeleitet, daß keinerlei Wedisance daraus entstehen kann; indessen gestatte ich nicht, daß ein Mitglied meiner Samilie, noch dazu ein meiner Obyut anvertrautes Mitglied, sich in den Mittelpunkt der gerechtesten Spotteleien stellt!"

"D, biefer Graf!" ächzte die Baronin bazwischen, ihren Gemahl vorwurfsvoll ansehend. "Hattell Du ihn nie in

unfer Saus bineingezogen, Antonio, nie!"

Herr b. Baffebini war ein viel zu wohl erzogener Egemann, um feine Gattin daran zu erinnern, daß gerade fie es gewesen, welche Freiberg just um Gastannina's willen mit aller Macht der Liebenswürdigkeit an sich gelodt und gefesselt hatte.

"Nun ja, meine theure Bella, davon kann jeht leiber nicht mehr die Rede sein! Ich hosse, Gaëtannina wird unsere Zuversicht bekohnen und mir gestatten, dem Prinzen in aller Form ihre Einwilligung zu überbringen!" "Du haft es mir vorausgesagt, Botho," murmelte tie Marchesa. Laut sagte sie: "Konnen Sie mir sagen, lieber Oheim, weshalb ber Pring es nicht vorzog, die Entscheidung zunächst in meine hande zu legen?"

"Männer wie ber Pring pflegen die Karten ehrlich vor den Augen der Angehörigen zu mischen!" sagte die

Baronin leibenichaftlich.

"Meine theure Jabella —!" warnte Herr v. Bassevini. Die Marchesa war so blaß geworden, daß die gutherzige Legationsräthin ihre boshaste Anspielung bedauerte.

"Wenn Gie glauben, bag biefe unwürdigen Schmabungen ber Cache bes Pringen forberlich find, fo befinben Sie fich im Brrthum," verfette fie, "Graf Freiberg ift nicht ber Mann, hinter irgend einem Bewerber gurud gu fteben, und wenn er erscheinen wird, um meine Sand gu bitten, fo weiß ich im Boraus, bag Riemand es magen wird, ihn an fein, übrigens matellofes Berhaltnig ju Garba Menari zu erinnern. Frau Baronin, bat niemals eine Dame Ihrer Befanntichaft ein zweites Bunbnik geichloffen, nachbem bas erfte gelost mar? Wenn Gie fo ffrubulos benten, mit welchem Recht gablen Sie alsbann Berrn b. Erleben ju Ihren Sausfreunden, ber feinen bielfeitigen öffentlichen Liebschaften nicht einmal ben Nimbus eines Scheinverlöbniffes umbangt, und ber jest, nachbem er Garba Menari faum bergeffen, ein fehr pitantes Berhaltniß mit ber neuen Ballerina unterhalt? Darüber lacheln Sie, barüber lächelt bie vornehme Welt. Und wenn heute Berr b. Erleben ben Ginfall hatte, fich eine Battin gugulegen, fo murbe feine Mutter ihre foulblofe

Symme

Tochter biefem galanten Mäcenas versagen. Wo ift nun Gerechtigkeit?"

"Das, bas," sagte bie Baronin verdrießlich, während herr v. Passevini ein biplomatisches Schweigen beobachtete, "tommt hier gar nicht in Betracht! Der Graf hat mein Bertrauen auf das Gröblichste hintergangen und —"

"Frau Boronin, mit welchem Recht maken Gie fich biefes Urtheil an?" fiel Gastannina mit ber gangen Leibenschaft ihres füblichen Temperaments ber Legations= rathin in's Wort. "Mit welchem Recht überhaupt mifchen Sie fich in meine Entschluffe? 3ch tam nicht als Bittenbe in Ihr Saus, fondern bezwungen bon bem ichreienden Unrecht, bas meine Familie mir jugefügt. Sat fich Riemand um mein elendes Dafein gefümmert, fo lange ich hinter Rloftermauern fchmachtete, fo hat auch jett Riemand aus meiner Ramilie bas Recht, mein felbftgemabltes Blud gerftoren au wollen. Und wenn ber Graf aum Bettler wurde, ich folgte ihm nach, benn ich liebe ihn! Und wenn Alle an ihm zweifelten, ich glaube ihm! Die Liebe, Frau Baronin, fann nur begreifen, wer felbit geliebt hat! Sagen Sie mir, mas befeligt mehr, ber talte Drud eines Diabems, ober ber beige Rug ber Liebe, befriedigter Chrgeiz, oder die befriedigte Sehnsucht schrankenlofer Bunfche? Bas foll ich in ben Armen bes Pringen Befferes empfinden, als bergebrende Ungebuld? Meine Rube finde ich nur an Freiberg's Bruft, er feinen Frieben nur an meinem Bergen!"

"Dem Pringen einen Rorb," flufterte bie Legations-

räthin statt aller Antwort. "Wer soll ihm biesen Affront anthun? O, ich bin schwindlig, Antonio —!"

herr v. Passevini ersaßte die gunstige Gelegenheit, das Gespräch vorläufig abzubrechen, indem er seiner Cattin den Arm reichte und sie aus dem Zimmer führte.

"Ich erwarte einen besseren Bescheib bis zum Abend, Gastannina," sagte er im hinausgehen. "Wenn Du die Theilnahme, welche wir Dir seit Deinem Eintritt in unser haus entgegengetragen, für nichts achtest, so nimmst Du ohne Zweisel boch auf meine amtliche Stellung Rücksicht, welche Deine Weigerung erschüttern kann."

Die Marchefa zuckte bei dieser Berufung zusammen, fie schähte ihres Oheims ehrenhaften Charakter genügend, um diese Eventualität zu fürchten, ebenso peinlich aber bünkte ihr nach dem Borgefallenen ein langerer Aufenthalt in seinem Hause. Das runde, kindliche Antlit der Baronin war ihr geradezu verhaßt. O, wohn entstiegen vor diesen Widerungtigfeiten der Konvenienz? — —

Prinz Walbemar von Liebenstein, sehr verstimmt und übellaunig über den schlechten Ersolg seiner Werbung, hatte beschoffen, den Abend allein zuzubringen, und hielt sich in seinem Arbeitsgemach auf, als die befrembliche Meldung seines Dieners ihn seinem unerquicklichen Gedankengang entzog.

"Eine Dame, sagen Sie? Eine Dame will mich strechen?"

"Zu Befehl, Hoheit. Im Borzimmer harrt fie bes Bescheibes."

"Go führen Sie bie Dame bieber! Unbegreiflich! Wer

mag fo spät noch etwas von mir begehren? Und in bieser aeheimnisvollen Weise?"

Der Borhang am Eingang bes Empfangsfalons rollte langsam zur Seite. Ueberrascht blidt ber Prinz auf die schwarz gesteibete, berschierte Gestatt, beren Haltung ebenso viel Selbstbewußtsein als Anmuth bekundete. Er ging ihr mit höflicher Zuvorkommeheit einige Schritte entgegen, als die Hand der Dame das Spikengewebe vom Haupt entfernte und der Prinz in Castannina's bleiches, durchgeistiales Antlik schaute.

Auf's Acufierste betroffen wich er zurück. "Mein Gott, Sie, Marchesa? Sie wagen Ihre Ehre, wenn man Sie erkannt bat!"

Gastannina schüttelte das Haupt. "Wo wäre meine Ehre sicherer als in der Nähe dessen, welcher sie für ein ganzes Leben in seinen Schutz und Schirm nehmen wollte?"

"Wollte? O, Gaëtannina, ich will es noch in diesem Augenblick und glühender denn je!" slüsslere er vorwurfsvoll. "Sie sind mir unbegreislich. Heute Morgen ließen Sie mich dis zum leberdruß harren und jett, jett kommen Sie au mir? Aber was Sie auch hießer geführt haben mag, seien Sie willkommen," suhr er schonend sort, als er die hände der Marchesa zittern sah. "Nach diesem Blick wage ich nichts mehr zu hossen, er sagt mir, daß Sie das große Opfer um eines guten Ivedes willen gebracht haben. O, Gastannink, wie groß nuß Ihre hochsaftung, Ihr Vertrauen, wie geringsüglig Ihre Juneigung sur mich sein, daß Sie hier jeht vor mir stehen!"

"So groß, Sobeit, ift biefes Bertrauen, bag es mich

bei Ihnen Schut suchen läßt, indem es zugleich jede Erfällung Ihrer hochherzigen Winsche ausschließt. Ich kann Ihre Semahlin nicht werden aus demselben Erunde, welder Ihre Zuneigung ersterben lassen freiberg. Und wenn ich mich selbst so hintergehen konnte, die sehe feicht gegen ein anderes vertauschen zu wollen, nie würde ich Ihren guten Clauben gewissends hintergehen. Die Baronin stüchtet sich vor dieser Wahrbeit, und mein Oheim will sie nicht gelten lassen, so der einen Weite lich vor dieser Wahrbeit, und mein Oheim will sie nicht gelten lassen, so der eine Weit legehren, das einen anderen Mann im herzen trägt, mehr noch, können Sie einem Weibe zürnen, weil es vor Ihrer Vesanntschaft den Seelenbund schloß und fest daran hält bis zum Tode?"

"Caëtannina, Caëtannina," sagte der Prinz, wehmültsig in ihre tiesen, leuchtenden Augen schauend, "würden Sie mir die Treue ebenso gehalten haben, wenn ich zuerst Ihr Wort empfangen hätte?"

"Ich flehe vor Ihnen, und Sie fragen?" erwieberte bie Marchesa mit schlichter Größe.

"O, ich weiß nun Alles," rief er mit spöttischem Lächeln, "Jhre Verwandten scheund ben Prinzen, Sie aber schätzen ben Menschen in mir höher! Rein, Gaötannina, Ihr Oheim hat von meiner Nache nichts zu fürchten, noch darf die Baronin glauben, daß ich ihr Haus vernachlässigen werde. Es wird nftr ein Leichtes sein, sie mit dem zu trösten, was die Menschen an mir lieben: meine striktliche Geburt. Wer wie foll ich Ihre als mit tiefem Leid gedenten, Gaötannina," suhr der Prinz innig

fort, die schlanke Rechte der Marchesa an seine Lippen drudend, "Ihrer, die mich hossen ließ, daß ich nur zu spät kam, um Ihr Herz für immer zu besigen!"

"Gedenken Sie meiner in Freundschaft, wie ich Ihre

Bute in biefer Stunde nie bergeffen werbe!"

"In den Armen des Grafen werde ich vergessen sein, Ihre Wahrheitsliebe darf nichts Unmögliches versprechen. Aber ich weiß, daß an Ihrer Seite alle Frauen dieser Welt für mich untergegangen wären."

"Nach dem Sturm kehrt die Ruhe dauerhaft zurück," fagte sie mit einem Lieblichen Lächeln. "Alle verschlossenen Blumenkelche öffinen sich auf's Neue und spenden doppelt füßen Dust. Auch die Freundschaft tritt neben der Liebe sievelch wieder in ibr Necht."

Er ließ ihre Band fahren. "Die Beit wird's lehren."

"Und Ihnen ein Glüd bescheren, das Ihrer würdiger ist als ich! Meine Gebete sollen nicht aufhören, es sur Sie heradzussehen." Wie sie mit auswärts gerichteten Wicken vor ihm stand, das Sinnbild makelloser Jungträulichleit, überkam es ihn wie heilige Scheu vor ihrem frommen Glauhen. Er fühlte, was er verlor, aber es wäre ihm undentbar gewesen, sie gegen ihren Willen jemals zu berühren, deshalb konnte er auch die Enttäuschung leichter verwinden.

"Ich habe, bebor ich tam, an Freiberg geschrieben," sagte die Marchesa ruhig, als spräche sie wirklich zu ihrem besten Freunde, "daß er die Zeit seiner Selbstbuße abkürzt und mich heimführt. Mein Leben hier faßt keine Wurzel,

Bibliothet. Jahrg. 1886. Bb. V.

und boch mag ich nicht abermals eine größere Entfernung

awifchen uns legen."

"Sie haben Recht gethan," vermochte er beifällig zu sagen. "Und also nehmen wir Abschied." Noch einmal stredte der Prinz ihr beibe hände entgegen, und sie legte bei biren ruhig hinein. "Mögen Sie das Klüd sinden, welches Sie mir verweigern, verweigern mussen. Sastannina, seien Sie glüdlich!" Er führte sie dermals dicht um das schöne Antlie stoffen ... "Ihr Bertrauen verbietet mir, Sie auf dem her herbeitetet mir, Sie auf dem der beimveg zu beschüten.

"Die Beiligen fegnen Gie, Dobeit!"

Ein Leifes, lettes Kopfneigen, und fie war verschwunben. Hinter ihr schlug der braune Sammetvorhang langsam in schwere Kallen zusammen. — — —

Achtundvierzig Stunden später erschien Eraf Freiberg im hause des Legationsrathes und ertangte nach heftiger Debatte die fühle Einwilligung der Familie b. Passevini, die Marches nach Berlauf von vier Wochen jum Altar ju sahren.

Die hochzeitsgesellschaft bestand nur aus ben ersorberlichen Trauzeugen, darunter Gerr v. Exteben, welcher bergleichen interessante Bortemmnisse in Augenschein zu nehmen liebte. Sein tostbares Geschent blieb unberührt im Jimmer Gastannina's stehen, dagegen nahm sie mit Einwilligung ihres Gemahls ein perlenbesetzes Marienbild, die sinnige Gabe des Prinzen, mit in die neue heimath hinüber. Sie wuste, daß er sie damit an ihr Bersprechen mahnen wollte, seiner im Gebete zu gedenken. Alle bebeutungsvollen Momente jenes nur zu schnell berrauscheinen Tages ließ die junge Frau wie in holdem Traum an sich vorüberziehen, welchen selbst die unzufriedenen Gesichter ihrer Berwandten nicht zu stören vermochten. Für sie gab es nur ein Antlit auf dieser Welt, das der Beobachtung werth war, und in dieses Antlitz hinein durfte sie jett wie in einen Spiegel schauen, welcher ihre eigenen wonnebollen Gesühle in verstärktem Glanze aurückwarf.

Den Grafen litt es nicht lange mehr in dieser fühlen, unerquidlichen Atmosphäre. Er wußte den Augenblick zu beschleunigen, welcher ihn in seine heißersehnten Rechte einsehte, und wo er, ungehindert und ohne Zeugen, die heißgeliebte, Schwererrungene in die Arme schließen konnte.

30.

Im Königreich Böhmen, einige Meilen von der preußischen Grenze entfernt, liegt zweitausend Fuß über dem Meeresspiegel ein weltberühnter Kurort für Rervenleidende. Längs des Weges im Thal rauscht ein munterer Gebirgsdach in tausend anmuthigen Krümmungen durch feld und Wiesen dahin; vom Gipfel der Bergluppe niederschauend, sieht man sein klares Wasser wie ein gewundenes Silberband, in welches das Abendroth Goldblumen verstreut, weithin sich schlängeln, dis hangende Erlengebüsche dassiehe bassene verschang verschwen tallen.

Auf bem Grafenberg weht reine, balfamische Luft. Der würzige Duft immergruner Tannenwalber, bie mit wohl-

thuender Stille alle Leidenden umfangen, gieht auf fuh-Ienden Winden gu ben wenigen Saufern hinüber, welche gleich Reftern fich an bie breite Felfenbruft fchmiegen. Blumen gedeihen fparlich, nur die weiße Erbbeerbluthe übergieht alle fonnigen Abhange mit ihren lichten Schleiern, aus benen fpater fo viele rothe Beeren fchwellend herborleuchten.

Buben und bruben in lodenber Rabe fleigen bie ehrwürdigen Saupter ber Bochichaar und bes Altvater-Gebirges empor. Wenn im Thale icon die Conne glubt, prangen ihre gefurchten Stirnen noch unter bem Diabem bes Winters; erft im Bochfommer riefelt ber gefchmolgene Schnee in ben tiefen Rinnen berab.

Anmuthiger und wirthlicher zeigt fich bie Natur ben Besuchern jenes klimatischen Rurortes, beffen reiches Quellengebiet in ungahligen offenen Abern bergab ftromt. Ueberall fprubeln fie aus bem moofigen Erbreich herbor, talt, filberflar und heilfraftiger als alle Mixturen ber Belt. Ruhig gieben die Bolten in blauer Bobe borüber, oft aber, wie übermannt bon Sehnfucht, neigen fie fich tiefer hinab und umschlingen bie Relfenbaubter mit ihren nebelfeuchten Urmen. Dann ift ber Balb wie eine Marchenwelt, geheimnifvoll, finnberauschend, barin bie Schauer ber Ratur und die Schauer bes eigenen Bergens ahnungsvoll ineinanber fliegen.

Unter ben noch fparlich vertretenen Rurgaften befanden fich scit etlichen Tagen zwei Damen, beren Erscheinungen bie allgemeine Reugier wach riefen. Die Aeltere, Tante Rathe, wegen ihres fury gefchnittenen Saupthaares und ber schlichten Kleidung, die Jüngere, Irmengard, durch eine entstellende dunkelgraue Brille, welche sie nicht einen Moment von ihrem schönen Antlig entsernte. Selten sah man eine der beiden Frauen ohne die andere, Arm in Arm wandelten sie auf schmalen Waldbesden bergan, unter den schattigen Linden der Promenade oder den romantischen Weg um die Bergtuppe und verloren sich gern abseits, um nicht von fragenden Bliden allzusehr belästigt zu werden. In solchen unbelauschen Momenten lehnte Irmengard wohl klüchtig ihr Haupt gegen Kante Kätse's Schulter als stillen Dank für die Liebevolle Darbringung bieses neuen Opfers, aber sie ersuhr ziedenal eine scherzhafte mündliche Juriktweisung, während die hand der Stissende doch ermuthigend und zürtlich über das lodige haar ihres Schültings strich.

Wie innig hatte sich das Seelenband zwischen biesen so verschieden beanlagten Charatteren gewoben! Seit jener Stunde, wo Jernengard der vermeintlichen Feindin schamerfüllt zu Füßen gelegen, war eine seltsame Wandlung in ihr vorgegangen. Mochten Reue und Dankbarleit mächtig dazu beigetragen haben, der Haupttheil siel auf die Ertenntniß, daß Meischick nie eine Andere geliebt als sie. Ob ihre Nachsolgerin Margarethe geheißen oder sonst einen anderen Namen sührte, das war gleichgiltig, er hatte sie nicht aus Neigung gewählt. Die ringenden Dämonen eiterschichtigen Neides, ditteren Hohnes und ungestüllten Dasses santen vor dieser Friedensbotschaft in Nichts zusammen, wie die Trümmer eines sinsteren Zahvetempels, und der mitbe Glanz demilichiger Freude stratte stadte eerschie

nend auf diefe Ruinen nieder, wie der Mond nach dem heißen Brand des Tages.

Tante Kathe, welche im Einverständniß mit ihrem arzilichen Berather auf ber Basis bieses Seelenfriedens bie Möglichfeit einer torperlichen Genesung anstrebte, hielt jeht ben Zeitpunkt für gekommen, wo sie Irmengard unter barten Zwong einer burchgreisenden Kur in einer berühmten Augenklinit stellen konnte, ohne beim Fehlschlagen berselben einen Rückfall in stumpffinnige Berzweiflung befürchten zu musen.

Irmengarb ftimmte Allem freudig gu, mas Tante Rathe beschloß, follte fie ja boch nach wie bor in ihrem ficheren Schut berbleiben und, genesen ober nicht, bie nachfte Anwartschaft auf eine erlebigte Stelle im Damenftift erhalten. Für jeben Fall hatte Tante Rathe, um ben Statuten gerecht gu werben, berfprochen, bie junge Frau gerichtlich zu aboptiren. Freilich erfolgten abnliche Berficherungen borläufig mehr ju Irmengarb's Berubigung, als bag Tante Rathe felber an ihre Realifirung glaubte. Es gingen ihr gu. oft widerfprechenbe Bebanten burch ben Ropf, wenn fie Meifchid's Briefe burchlas, ber jest unverhohlen von bem namenlofen Unglud feiner geichiebenen Gattin fprach, und wie er Alles baran gefest habe, Drepfing's Aufenthalt ju erfahren, um Irmengarb bor fremben Bohlthaten ficher ju ftellen. Es leuchtete amifchen ben Beilen immer ftarter etwas wie Gelbftanklage burch, bag er an bem Geschehenen nicht gang unschulbig fei, und ber brennende Bunfch, Irmengarb's freudlofes Dafein

mit allen Mitteln zu berichonern und zu erleichtern.

Tante Rathe beantwortete fomohl Meifchid's als auch Drepfing's Briefe, welcher, bon feiner Orientreife gurud. gefehrt, aus England immer bringenber um ausführliche Rachricht bat, mit trodener Rurge, als ginge fie bie Sache weiter nichts an. Dem Juftigrath hatte Tante Rathe gerabeju perboten, fich jeht schon perfonlich nach Irmengarb umaufeben, bagegen berfprochen, ibn ju geeigneter Beit benachrichtigen au wollen, und nebenbei bergliche Grufe bon ber jungen Frau beigefügt.

Da bie Oberin bes Stiftes einwilligte, alle an Tante Rathe gerichteten Briefe an beren Abreffe weiter ju beforbern und ebenfo fammtliche Antwortschreiben berfelben gleichfalls burch ihre Sanbe geben ju laffen, fo blieb bie Ueberfiedelung Irmengard's nach ber Augenklinik abermals Bebeimnif. Tante Rathe mußte nur ju gut, bag, wenn Meifchid je Berbacht fcopfte, er feinen Ginflug fofort geltend machen und Irmengard in die tobtlichfte Unruhe berfeken murbe.

Ob auch bie Erwartungen ber Stiftsbame in Betreff ichmerghafter argtlicher Gingriffe boch gefpannt maren, bie Qualen, welchen Armengard fich Monate binburch willig unterzog, riffen Tante Rathe's ftarten Geift nicht felten ju mitleibsboller Sorge bin. Durch funftlich erzeugte heftige Entgunbungen follte bie Unthatigfeit ber Sehnerven gehoben werben, ein Reig ben anberen befiegen. Wie oft, wenn Tante Rathe in bas blaffe, entftellte Untlig ber jungen Frau fah, mußte fie Deifchid's gebenten, wie Irmengarb's Schonbeit ibn auf jenem Rofenfest trot aller Boreingenommenheit beimlich entgudt, und was er empfinden würde, sähe er diese absichtlichen Berwüstungen von derselben Irmengard gern und thränenlos erduldet.

Aber nichts glich bem Wonnegefühl, mit welchem sie den ersten erlöfenden Lichstrahl begrüßte, der in die allmählig dömmernde Nacht der Blinden drang. Es war ein Moment unbeschreiblicher Seligkeit. Für sie war ja nun ein neuer Schopfungsmorgen angebrochen und mit ihm die Anwartschaft auf ein neues Dasein. Für sie sproßte und webte und wirtte die Natur allein und ausschließlich ihr diesmaliges buntes Frühlingssteid, für sie stiege die Lerche jauchzend in die Litte, sür sie frahlte das Firmament, für sie zogen die Sternbilder herauf, nur sür sie. Irmengard fam sich, von der unzerstörbaren Impulsivität ihres Gesühls getragen, wie ein ausersehener Liedung dand des Schickslie insondern, auf dessen danzen Weltalls dor, auf dessen haupt die gütige Hand des Schickslie insonderveit gerußt.

Run sah sie auch Tante Käthe von Angesicht zu Angesicht, sah ihre ftrengen, einst so gesürchteten Züge im Wiereschein inneren Entzüdens leuchten, sah die ernsten, sorschenden Augen von Freudenzähren überquellen, und mit dem überschwenglichen Dansgesühl einer nie abzurtagenden Schuld ftürzte sie sich ab Herz der eblen Frau, als müsse sie der Schuld sinden vor sinnberüdender Seligkeit, wie einst vor erdrückender Selegangt.

Die bosen Wunden heilten nicht so fichnell, als man sie eingegraben, und es kam Irmengard nicht in den Sinn, ein Zeichen von Ungedulb laut werden zu lassen, noch irgend welche Schönheitssehler zu beklagen. Oft, wenn sie hinter dem Vorfang stebend auf die knodpenden Waunte

bes Gartens schaute, kam sie sich wie ein Kind am Christabend vor, dem liebe hande gehehnnisvoll herrliche Gaben zubereiten und dessen einzige Entbehrung in einem süßen Warten besteht. Warten, ja, warten! Irmengard hatte es so gut gelernt, daß sie selber darüber lächeln mußte es so nur durste sie niemals ihrer Irrthümer an Meischicht's Seite gedenken, ohne von sehnsüchtiger Rene ersaßt zu werden.

Tante Käthe, welcher kein Gesühlswechsel ber jungen Frau entging, vernahm mit großer Befriedigung die Weijung des Arzies, einen nervenstärkenden klimatischen Kurort zu besuchen, und beeille sich, die Uebersiedelung so ichnell als möglich in's Werk zu sehen.

Es war ein Brief ihres Ressen eingetrossen, welcher eines in ber Mestdeng epidemisch auftretenden Keuchhustens Erwähnung that und an Tante Käthe die Frage richtete, ob sie willens sei, den Keinen Hans bis zum Erlöschen der Krantbeit zu sich zu nehmen.

hierauf hatte die Stiftsbame geantwortet, sie stände gende im Begriff, einen nervenstärkenden Sommerausenthalt auf dem Grafenberg zu nehmen, und lüde den Keinen halt auf dem Grafenberg zu nehmen, und lüde den Keinen Dans sammer und heebst als Liebe Gäste zu sich ein. Darauf war sie in Irmengard's Begleitung abgereist, immer noch erwägend, wie sie der jungen Frau eine unausdleibliche heftige Ermitihsbewegung ersparen tönne. Juletzt beschlige Kemitihsbewegung ersparen könne. Juletzt beschloft Lante Käthe, zu Gunsten der guten Sache einen Theil der Wahrheit vorläufig noch einmal zu verbergen, bis die Kinderliede der jungen Frau zu Margarethens Sosn von

selbst Wurzel geschlagen, und also ersuhr Irmengard nur, daß eine Jugenbfreundin ihren mutterlosen Enkelschn vor Anstedung bewahrt wissen und ihn deshalb in die Psiege der Stissbame geben wollte.

Da es Irmengarb unbekannt geblieben war, daß Meischiel Bater geworden, nahm fie diese Rachricht ohne Arg auf und drückte ihre Freude aus, ein so anschmiegendes Keines Wesen im Arm halten zu dürfen.

Als der Knabe angelangt und von Tante Käthe mit schmerzlicher Freude begrüßt worden war, gehorte es zu Irmengard's schönften Stunden, wenn sie an seinem Bettichen oder neben seinem Stuhl sigend mit dem fröhlich jauchzenden Kinde Scherz treiben konnte. Da eine Achnickeit in seinem runden Gesichtichen noch nicht ausgeprägt war und die dumklen Brillengläser überdies Alles in graue Dämmernis hüllten, so kag die Möglicheit fern, daß Irmengard daß Geseinmiß vorzeitig durchringen könnte.

In einer schönen Abenbstunde war es auch, wo Irmengard dem unruhigen Kinde zu Liebe ihre füße Stimme wieder ertdnen ließ, und als die erste Schen übertvunden war, kehrte sie auf Lante Käthe's Wunsch mit Freude zu ihrer herrlichen Kunst zurück und versammelte, so oft dies geschah, einen Kreis andächtiger Lauscher um ihr bescheidens, von Linden umschatteles Haus.

Rur in Betreff eines Punktes hatte die Stiftsbame lange vergeblich gebeten und ermahnt: Irmengard wollte aus burcht vor einem Rückfall die Augen nicht mehr ohne Schut lassen, auch dann nicht, als jede Gesahr für dieselben länglt befeitigt war. "Mir fehlt etwas, Tante Rathe," verficherte fie eifrig auf alle bezuglichen Borftellungen ber Stiftsbame.

"Dir festlt nur noch Eins," lächelte dieselbe topfichitteind, "aber mit dieser duntlen Eulenbrille hat es nichts zu thun. Laß mich einmal bei Tageslicht schauen, wie alt Dich das lette Jahr genacht. Komm, wir wollen einmal vergleichen, was Du warst und vas Du jest bist."

"Beffer bin ich, wenn auch nicht hübscher. Für wen hatte es auch Interesse, ob ich wie eine Eule aussehe ober wie eine Taube!"

"Run, nun, man foll nichts verreben. Ansichten ändern sich, und ich fürchte immer, es wird Dir mit ber Zeit in unserem ehrwürdigen Stift doch zu einsam werben."

"Tante Käthe —!" rief die junge Frau vorwurfsvoll.
"Berhältniffe sind wandelbar. Sieh, als Du törperlich hilflos, geiftig stumpssingt, das Eemüth von Hah,
Kache und Unfrieden erfüllt, zu mir kanst, da war das
kösterliche Stift Dein naturgemäßer Ausenklatt. Später,
als Du Ursache bekamst, in Dich zu gehen und Frieden
mit Dir und der Welt zu schließen, da mußte Dir die
Stille unsers Asyls abermals zur Wohlthat werden. Jeht
indessen, wo Du wieder freie Herrin Deiner gesunden Sinne
bist, tichtig und start in der Selbssüderwindung, weiblich
demüthig und opferbereit, jeht ist das Stift Deinem Wirlensbrange zu eng geworden. Du hast nichts mehr anzustreden, was Dir nicht bereits zu Theil geworden wäre:
meine Liebe, Du theures, längst entsüchnets Kind, und
Deines einstigen Catten Verzeihung. Wit diesen Er-

rungenschaften tannst Du ein neues, gefegnetes Dafein beginnen, Deinen Jahren, Deinen Kraften angemeffen."

"Du willst mich wieber hinausstoßen in die Welt, welche mich im Unglud so schnobe verließ? Tante Kathe, das willst Du?" rief die junge Frau erschüttert und ungläubig.

"Das will ich wirklich — freilich nicht so fchnell. Wenn Dir jeht jum Beilpiel glanzende Anerhietungen von irgend einer Theaterbirettion gemacht würden, was bann ?"

"Che ich biese trügerischen Bretter je wieder betrete, eher wurde ich — o, hans Meischick mußte mich ja verachten!" murmelte fie, au Boben sebend.

Tante Käthe brach ab. "Wir sprechen noch barüber. Run nimm einmal die Brille ab, damit ich in Deinen Augen lese, ob Du wirklich so gar ungern von mir gehen würdest, wenn ich es eines Tages verlangte."

Irmengarb wagte keinen Wiberstand mehr; sie litt es, daß Tante Kätige die häßliche Brille sanft abhob, und stand enblich wieder im Bollglanz ihrer annuthigen Schönbeit, madchenhaft verlegen fast, vor dem prüfenden Blick der Stiftsbame.

"Sieh mich an, mein Rind," fagte Tante Rathe mit warmer Freude.

Ihre bunkelblauen Augen hoben sich empor. Ein weicher, leibender Zug allein verkündete noch, was sie gelitten. "Hast Du Wahrheit gelesen, Tante Käthe?" fragte sie leise. "Soll ich bleiben?"

"So lange, bis Du felbst von mir fort begehrst. Willst Du barauf eingehen?"

Irmengarb befidte ihr freudig die hand. "Am besten war's, wir behielten ben kleinen hans ebenfalls im Stift jurud, wie gern würde ich ihm die Mutter ersehen! Es ist so traurig, ihn in der Pflege bezahlter Menschen zu wiffen."

"Sein Bater liebt ihn sehr, sehr. Er ist ihm bas Theuerste auf ber Welt," sagte Tante Kathe ernst.

"Nachbem er bie Mutter bes Kinbes burch ben Tob verloren hat," fiel Irmengarb schnell ein.

"Rein, auch bei Lebzeiten berfelben murbe er mit feinem Sohn eine geiftige Ginheit gebilbet haben, welche iebem unerwünschten Ginfluß unzuganglich geblieben mare. Selbit eine neue Bergensmabl tonnte baran nichts anbern. Sieb, Die ichwierige Stellung ber Stiefmutter beruht in ben meiften Fallen barin, bag fie nicht Willens find, bie Rinber erfter Che als vollberechtigt in ber Liebe ihres Batten anguertennen, fonbern ber Meinung bleiben, als mußten fie fich über biefe unschulbigen Gegner hinmeg erft in fein Berg binein tampfen. Das ift eine gang bertehrte Maxime. Die zweite Frau wiffe fich ficher in ber Buneigung bes Mannes und halte es bon biefem geborgenen Blate aus für eine großmuthige Pflicht, ihren reichen Befit mit ben minber bevorzugten Rinbern zu theilen, benen ber Tob bie gartlichfte Liebe entriffen bat. Gine Frau, immer auf ber Lauer bor ihrem eigenen Diftrauen, flets ihr eigener Spion, welch' flagliches Bilb!"

"Es muß boch ein wundersames Bangen sein, wenn man bebenkt, daß alles das, was uns am herzen des Gatten entzuckt, vor uns schon ein anderes Weib empfunben hat! Dente, Tante Rathe, gang baffelbe! Meinst Du nicht?"

"Das nennt man Sentimentalität. So muß man nur ansangen, und die gange Litanei, von welcher wir soeben sprachen, tommt schunrstrads hinterdrein. Was tümmert se denn die zweite Frau, was die verstordene just da oder dort empsunden? Sehe sie nur zu, daß sie allezeit das Richtige am richtigen Ort und zur richtigen Zeit empsinde, so hat sie ihre Psicht vollauf gethan. Alle anderen Wedenken sind unnüher Kram, und so wie man seinem Mann teinen Cinblid in die unausgeräumte Stude gewähren soll, ebenso wenig darf man ihm einen verworrenen Zustand des Herzens ofsenderen. Erst schaffe man Ordnung, dann lade man ihn zur Umsicht ein, und er wird sich wohl siehen, ebenso wohl als zu jener Zeit, da die berstordene Frau das Regiment sührte."

"Du haft Recht, Tante Rathe, ich fühle es."

In biefem Augenblid ward die Thure geöffnet und ber kleine hans riß sich tapfer von der hand der Wärterin loß, sobald er Irmengard erblidte; die Stiftsdame hob ihn indessen auf ihren Arm.

"Jeht fieh Dir einmal ohne Brille an, was für ein nieblicher Bursche hier so ungestüm zappelt." Sie hielt ihn der jungen Frau entgegen. "Kennst Du die Augen wieder?" fragte sie leise und sehr weich.

Irmengard, von plohlichem Schauer erfaßt, trat hastig einige Schritte zurud, ihre Blide irrten unstät zwischen ben forschenben Augen Tante Käthe's und ben lachenden bes Kindes; zulegt von Wehmuth hingerissen, brudte sie die Sande auf bas heftig pochende Berg. "Margarethe —" flufferte fie mit zuckenden Lippen.

Die Stiftsbame nickte, indem sie das Köpschen des Knaben innig an sich drückte. "Margarethens Bermäcktniß an Hans Weischid." Und wieder füßte sie die weiche Wange und das kleine rothe Mündchen gärtlich.

Die junge Fran stand regungstos unter dem Bann biefer Erkenntniß. Margarethens Sohn! Das Neidgesächst, welches jett tief schmerzlich durch ihre Seele zog, griff in ihr heiligstes Sehnen. Sie hatte nicht gewähren tönnen, was Margarethe ihm schenken durfte. Meischier Etde, o, so hatte er auch unzählige Male in dasselbe Antlitz geschaut, welches ihr so vet zugelächelt, so hatte er die kleinen hände gehalten, wie sie es oft gethan. Sin neues Band wob sich zugelächelt, welches ihre davon wissen. Sin neues Band wob sich zwicken ihnen, eine neue Gemeinschaft. Mochte Meischied auch nichts davon wissen und nie erfahren, Irmengard fühlte sich selberseitigen Empsindungen sich in einem Bewustfein, das ihre beiberseitigen Empsindungen sich in einem Brennpunkt gefunden hatten, in der Liebe zu seinem Kinde.

. Der zwingenden Macht dieses Impulses solgend, eilte Irmengard auf Tante Käthe zu, rif den Knaben an ihre Brust und verbarg das erglühende Antlit in seinen blonden Loden.

Die Stiftsdame stand einen Moment in Nachsinnen berloren, dann wandte sie sich ab und verließ befriedigt das Gemach. — — —

Wenn ber herbst auf die Berge niebersteigt, hunt er sie in eine munberbar klare, burchsichtige Atmosphäre, aus

welcher die früh finkende Sonne jene tiefblauen Schleier webt, die an den dunklen Tannen schemengleich hinaufschweben dis zu den Felsenkronen. Dann ringt sich drunten im tiesen Thal aus den schlaftrunkenen Quellen und dem leiser rausschenden Fluß ein Ackeltraumbild nach dem anderen los, und auf den grünen Matten schimmert beim Unbruch des neuen Tages der glitzernde Reif, der Borbote des nabenden Winters.

Die Morgen und Abende auf dem Grafenberg wurden fühl genug, um an eine endliche Abreise zu benten. Rur um die Mittagszeit wehte es noch sonnig warm über den halben und entsodte ihnen den kräftigen Duft des haidetrautes.

Tiefer im Walbe jest als zuvor wanbelte Irmengarb einsam, bor neugierigen Bilden geschützt, noch lieber aber lieg sie empor zu einem halbverstedten Ruhesit, über welchen junge Tannen ihr immergrunes Dach breiteten. Hierher sührte sie häusig ben Neinen Hans und ließ ihn nach Gerzenslust auf bem weichen Moofe spielen, während sie selbst, den Kopf in die Hand gestützt, jede seiner Bewegungen versolgte und nicht milbe wart, den Bater in dem Kinde wiederzuerkennen.

Ringsum Stille sonst, nur das Summen leichtbeschwingter Insetten und der Schlag einer Drossel aus der Ferne
begleiteten das geheinnissoule Naunen, wenn ein warmer Luftzug durch die Tannenwipfel strich. Der Kleine, sanst ermüdet, senkte sein Haupt und entschließ. Um ihn her breiteten sich die goldenen Sonnenstraßsen wie ein schautelndes Neh, welches Irmengard's schönes Antlis verklärte, Walbesfrieden, Walbeseinsamteit! Das Herz der jungen Frau schlug traumbefangen. Sie faltete ihre Hände und Lauschte.

Den schmalen Pfab hinauf zur Tannenquelle ertönten Schritte, durch das Gestrüpp hindurch versolgten sie energisch und schnell ihr Ziel. Irmengard, geängstigt von der Einsamkeit, wollte entstieben, aber che sie noch einen Berguch machen konnte, den kleinen Schläfer aufzuheben, trat der Fremde schon hinter der grünen Wand hervor und stand wie bezaubert von dieser lieblichen Gruppe regungslos.

Irmengard blickte zu ihm hinüber — ein halb erstickter Schrei der Angst, der Liebe und der Freude entstoh ihren Lippen. Die Glieder versagten ihr jäh den Dienst, so hestig flürmte die Erinnerung an Alles, was zwischen jener lehten schredlichen Begegnung mit Hans Meischiaund dieser Stunde lag, auf sie ein, und daneben zog ein namenlose Sesnen durch ihre Brust. Das Auge zu Boden geschlagen, sühlte sie gleichwohl Meischilde's Blick durch ihre gesenkten Liber auf sich ruben.

"Irma, meine arme, geliebte Irma!"

Es burchgudte fie wie ein elettrifcher Schlag, bag fie aufpringen tonnte — aber er ftand bereits neben ihr und lobte ihre angfilich berichlungenen Finger mit liebevoller Gewalt.

"Meine Irma! Meine arme, geliebte Irma!" wiederholte er leife.

Es quoll ihr heiß zum herzen, erflickend heiß und ibermächtig. Sprechen konnte fie nicht, die Arme ausbreitend und um seinen hals schlingend, druckte fie ihr

Bibliothet. Jahrg. 1886. Bb. V.

4

Antlitz gegen seine Schulter und brach in lautes Weinen aus. Alles, was sie in Reue und Scham empfunden, was sie gehosst, was sie in wachen Träumen ersehnt, ihre ganze Seele ergoß sich in biesem glühenden Thränenstrom.

Er hielt fie umfaßt, die Einzige, welche er je geliebt und zu lieben vermocht, die er zu haffen geglaubt und boch nie vergesen konnte, er hielt sie wieder an seiner Bruft und hemmte den wohlthätigen Erguß nicht, der die letzte Schanke zwischen ihnen niederriß.

Irmengarb's Bufen hob fich erleichtert, bie Bahren verfiegten bor ber fcmerglichen Frage: "Bas nun?"

Als hätte er ihre Gebanken errathen, hob er ihr schönes Antlit empor und sah tief hinein in die schimmernden blauen Augen, aber wie tief er auch bliden mochte, nur Liebe strahlte ihm daraus entgegen.

Sie beugte fich, feine Sand gu fuffen, aber er wehrte

ihr lächelnb.

"Weißt Du nicht mehr, wie Du mich fonst willtommen bießest?"

Berlegen, verwirrt, ein Bilb reinster Beiblichkeit, stand fie zaubernd vor ihm, bessen Bruft sich im Bollgefühl neuerwachenden Gludes höher und höber hob.

Da erfaßte es ihn wie in jener feligen Stunde der ersten Werbung, und mit unwiderstehlicher Gewalt zog er die schlanken Glieber an fein Herz.

Sie athmete noch einmal beklommen tief auf — sie stammelte seinen Namen — bann hatte bie Außenwelt aufgehört, für Irmengard zu existiren. Hans Meischick füßte ihre Lippen und kußte sie wieder und wieder.

Der Walb rauschte laut auf, fie horten es nicht; eine Goldammer ließ fich bicht über ihren hauptern nieber und zwitscherte hell — ba endlich tam Irmengard die Sprache gurfid.

Was sie jeht sagte, balb tummervoll, balb freudig bewegt, was sie im heiligsten Bertrauen dem geliebten Manne beichtete, hatte Tante Käthe Meischied zuvor schon mitgetheilt, aber die innere Berwandlung, welche sich in Zrmengard's Besenntnissen aussprach, entzüdte ihn zu sehr, um nicht jedes Wort wie eine Bestätigung neuen Glück andachtig zu vernehmen.

Als sie geendet, beugte er sich zu ihr nieder. "Laß das Bergangene vergangen sein, in dieser Stunde ist es ausgelbscht. Bersohnt mit Allem, was wir litten, ist lein Grund, das Geschehene zu beklagen."

"Ich fragte einst verzweifelnd," fiel sie ihm in's Wort, "in meiner schwersten Stunde, da meine Götter mich verließen: Gibt es benn nichts auf diesem Erdenrund, bas echt und treu und unwandelbar ist?"

"Kennst Du bie ewig blaue Blume jest?" fragte er innig.

Trmengard nidte und schmiegte sich sefter an ihn. "In der großen lauten Welt ift sie nicht zu sinden, am stillen heimischen herb, da psiegt sie trene Gattenliebe, aus der Spmpathie der Seelen schöpft sie immer neue Lebenstraft, und die Ersüllung heiliger Pflichten läßt ihre Wurzel mehr und mehr erstarten. O laß mich diese Wunderblume irdischer Seligteit an Deiner Seite noch einmal pflegen: Familienglus heißt sie, und je berborgener für

Andere sie blut, besto schoner wird fie fich entfalten, Dir, mir und unserem Knaben bort."

Der Kleine erwachte auf seinem Moostager und schaute mit großen, verwunderten Augen auf den ihm fremd gewordenen Bater. Halb weinend vor Ueberraschung streckte er Jemengard beide Aermchen bittend entgegen.

Sie hob ihn lächelnb auf ben Arm und konnte es nicht hindern, daß er blitsichnell ihren hals umichlang und sein blühendes Gesichtchen dor dem Bater versteckte. "Laß dem Kleinen Undankbaren Zeit," sagte sie, ihn zärtlich füssend.

"Wir werben boch immer bie beften Freunde fein und bleiben," erwieberte er aubersichtlich.

Drepfing traf in ben nachften Tagen ein, bon Milen freudig bewilltommt. Obwohl nicht fonberlich angemuthet von Irmengarb's neuestem Entschluß, ließ er Tante Rathe's Grunbe gulegt gelten und verfprach, als Traugeuge ber bevorftebenben Wiebervermablung ber geschiebenen Gatten beiguwohnen. Er batte viel von feinen Reifen in fremben Lanbern zu ergablen gewußt, mußte aber erfahren, bag weber Tante Rathe, noch Irmengarb ober Meifchid Intereffe an feinen Erlebniffen befunbeten, und fo blieb ihm nichts übrig, als fich mit bem befannten Unbant ber Welt ju troften. Dagegen fand bie Botichaft bei Irmengarb ein offenes Dhr, bag Dottor Mechelmann im Begriff ftebe, eine guberläffige und liebenswürdige Berwandte an Stelle feiner treulofen Frau heimzuführen. Die Lettere war gleich nach jener Strafenprligelei, ba ber Dottor Fowber in feinem Wirfungsfreife bes Lebens nicht mehr ficher war, mit demfelben nach Rußland ausgewandert und von dort nach London gegangen, wo der Justigrath sie in einem sehr fragwürdigen Aufputse auf der Straße gesehen hatte.

Einige Wochen später fand am Fuße bes Erafenberges in einem kleinen Städtchen die Trauung Meischid's mit

Armengarb ftatt.

Tante Käthe wünschte, daß die Neubermählten einige Wochen in der Welt umber reisen möchten, während sie selbst den Knaben in seine Heinath zurücklühren wollte. Riemand widersprach ihr, wußten doch Beide, welche Gefühle sie nach senem stillen hügel zogen, unter dessen Spheubede Margarethe friedlich schlummerte.

Als die Gatten zurücktehrten, war Tante Käthe bereits in ihr Damenstift abgereist. Als bessen Oberin begrüßte sie in Jahresfrist Irmengard's Töchterlein. —

## Der lette Folkunger.

Biftorischer Roman

## G. S. v. Debenroth.

1. (Rachbrud berboten.)

Der Sturm heult burch bie Scheeren und fcblagt an bie viertaufend fuß hoben Felfenwande ber Lodals-Raabe, er peitscht bie Aefte ber Birten, welche bie fteilen Abfalle bes Gefteins mit ihren knorrigen Burgeln umfaffen, und ber Schaum ber gegen bie Felfen branbenben Wogen befpritt bie bom auffleigenben Rebel bes Deeres in bichte, wogenbe Schleier gehillten Rlibben.

Es ift eine raube, unwirthliche Rufte, Die fich unter ber alten Befte Bergenhuns am Stranbe Norwegens ausbreitet. Die Bewohner entringen bem Boben nur geringe Frucht, aber bas Gebirge ift reich an Wilb und bas Meer an Fifchen, und bie beutsche Sanfa hat bier eine Fattorei für ben Sanbel gegrundet, bie fie mit vielen Opfern an But und Blut in allen Rriegen festgehalten bat. Das berechnende Intereffe ber banfegtischen Raufleute nutte ben reichen Wifchfang aus, und feit einzelne Bifchofe in ben Bergen Schwebens bie reichen Metallichate zu beben begonnen, schickten bie Libecter Rapital und Arbeiter, welche

in ben bohmischen und sachfischen Gebirgen Erfahrungen gefammelt hatten, nach Schweben, bas gesammelte Robmaterial wurde bann nach Deutschland zur Berarbeitung gebracht.

Der harte Winter bes Jahres 1385, in welchem Brob von Baumrinde das Gebäd aus Hafter oder Gerste den Küstenbewohnern ersehen mußte, ist gewichen, aber noch ist der Haften von Bergen nicht vom Eize frei, in den Fjorden bersten die Eisfelder, wenn der Sturm tobt, hier bilden sich schwimmende Blöde, welche im Spiel der Wogen treiben, dort bebeden sich die labyrintspartigen Gänge der geborstenen Eisstäche mit zusammengewehtem Schnee, die getrennten Schollen schieden sich auf einander, baden zusammen und thürmen sich zu Hageln auf.

Dennoch sind die Eisstächen belebt. Sanze Schaaren von Männern in fart mit Eisen beschlagenen Rachen, bewassente mit Keulen und Harpunen, ziehen auf die Seehundsjagd hinaus, die gar viele Gesahren dietet. Um schlimmsten ist es für die kühnen Fischer, wenn sie dabei auf eine Eisscholle gerathen, die sich ablodt und von den Fluthen in's weite Meer getrieben wird; die Leute sind dann verloren, sie erliegen dem hunger und der Kälte. Auch ist der Lohn einer solchen Jagd nur ein geringer, aber die harte Erziehung, der durch Entbehrungen gestählte Charatter und die Sewohnheit der Gesahren seit der zutessen Kindheit machen dieselbe den Männern der Külte zu einem so leibensscheichen Bergnügen, wie es nur die Gemsenigen, wie es nur die Gemsenigen der Mit der mit der Sesaksen wie es nur die Gemsenigen der Schen der Alter gie der

Bwei Manner haben fich um bie borfpringende Felfen-

ede bes Gjord gewagt, einen Seehund ju berfolgen, ber ihnen febon zweimal in bem Moment entronnen ift, wo fie ibn im Bereich ihrer Sarbunen geglaubt batten. Dan fieht es an ber Mehnlichkeit, bak es Bater und Cobn find: es find fraftige, martige Geftalten in Lebertollern, bie breitranbigen Bilgbute find mit Sturmriemen unter bem Rinn gehalten, bie Buge gerothet bom eifigen Winbe und ber leibenfchaftlichen Erregung.

"Balt an!" bonnert bie raube Stimme bes alteren Mannes bem Cohne gu, ber magehalfig auf eine fchwimmenbe Eisscholle fpringen will, "bie Phote (Seehund) ift unter bas Gis getaucht. Laffe ab, Bato. Aber fchau' borthin, ba ftedt ein Schiff im Gife - beim Donner! bas lubifche Wappen."

Sato Torften gehorchte bem Rufe bes Baters, obwohl er ichon zu bem fuhnen Sprunge angefest hatte. Das bligende Muge bes Junglings fpahte in ber bom Bater bezeichneten Richtung und fah zwei Daften aus bem gligernben Gife emporragen, aber ber Blid beftete fich ploblich auf eine buntle Geftalt, bie fich bon ber Scholle abhob, welche eben feitwarts ber Gisichichten im flutbenben Waffer auftauchte.

"Gin Dann auf treibenber Scholle!" rief er, loste bas Sturmband und fchwentte ben Sut, um bem Berwegenen ein Beichen gu geben.

"Moi! Dieber!" ließ ber alte Riels Torften feine Stimme bas Gebeul bes Sturmes übertonen. "Mogen bie Beiligen bem Manne belfen," feste er gum Cobne gewendet bingu, "ein muthiger Gefell, er fteuert hieher,

er hat uns gesehen, er steht fest auf dem tanzenden Gife und steuert es mit dem Ruder wie einen Kahn."

"Er wird Milhe haben, hieher gu fommen," berfette Sato, "bie Strömung geht nach ber Lobalsklippe."

Wenn bie beiben Manner mit gefpanntem Intereffe ben Bemühungen bes Fremben aufchauten, fo mar ihre Erregung um fo großer, als fie fich außer Stanbe faben, Silfe zu leiften. Die Meeresbucht machte bier eine Biegung, bas Gis, welches an ber Norbfeite noch feft fag, war von ben Klippen ber eisfreien Subfeite burch eine fchmale, aber bei bem herrschenben Sturme fehr ftarte . Stromung getrennt, in ber eine Ungahl icharfer Rlippen Brandungen erzeugte, welche felbft bem fühnften Bootsführer bei bem Gisgange bie Baffage unmöglich gemacht hatten. Es mare alfo nuglos gewefen, die in ber Bucht auf ber Jagb befindlichen Manner berbeigurufen, Rachen tonnte man nicht berbringen und noch weniger bis au bem Schiffe gelangen, welches mahricheinlich in einer Unftauung von Gisflächen eingeklemmt, jenfeit ber fluthenben Strömung lag.

Wie Hato es prophezeit und Niels es wohl auch befürchtet hatte, gerieth ber Mann auf ber schwimmenden Scholle in die sinthende Strömung, die Scholle hob sich auf den mächtigen Wogen, sant nieder und als sie wieder auftauchte, war der Mann verschwunden.

"Gott sei ber Seele bes Armen gnabig!" murmelte Sato.

"Da ift er wieber!" rief Riels, und hato schlug vor Freude in bie Sande, als er ben Fremben fich an bem

Eisselbe emporarbeiten sah, bas von der Scholle, auf welche er hatte springen wollen, durch einen über gehn

Schuh breiten Rig getrennt war.

Man konnte den Fremden jeht deuklicher sehen. Es war ein junger Mann in der reichen Tracht hanseatischer Patrizier; das Wamms von Sammet war mit seidenen Pussen versehen und am Schwertgürtel blitten sildenen Schnalken. Die Kopfbededung hatte der Fremde beim Sturze in's Wasser verloren, und als er jeht über die Eissläche sich langsam näherte, sahen die Beodachter, daß seine Kräste erlahmt, daß er, vom eisigen Wasser duch einäk, die erstarrten Elieder nur mit Anstrengung zu bewegen vermochte, aber wollte er gerettet sein, so mußte er noch einmal in die eissae Kultb tauchen.

Sato ruftete fich, für ben Nothfall fich felber in's Baffer ju fturgen und bem Fremben Silfe gu bringen, ebe er benfelben bor feinen Augen ertrinten fab.

"Bift Du wahnwisig?" sagte Riels, ber seine Absicht errieth. "Weißt Du nicht, daß es Unglud bringt, einem

Ertrintenben in's Waffer nachzuspringen ?"

Der Aberglaube, daß ein vom Wassertobe Geretteter seinem Retter früher ober höter Univeil beinge, war an den Gestaden der nordischen Küsse überall verbreitet und wurde wohl auch durch das Interesse am Strandveckt, der Beraubung Schissbridziger, aufrecht erhalten. Niels Torsten hulbigte diesem düsteren Wahne, aber sein Berbot kang eher wie eine wohlmeinende Mahnung, als ein Befehl, den der Sohn nicht ohne Ungehorsam verlesen konnte. "Werfe ihm die Leine ber hardung zu," suhr

er fort, um ben Ginbrud feiner Warnung ju milbern, "bas wird Dir nichts ichaben und ift genug gethan; awiichen bem Gife tannft Du Dir felber taum, gefchweige benn einem Underen belfen."

Bato mußte biefem Argument nachgeben, wenn es auch feinem Gefühl widerftrebte, einem Aberglauben in folchem Moment Rechnung zu tragen, und als ber Frembe fich iekt naberte. fchleuberte er bas Gifen ber Barpune bemfelben fo gefchidt ju, bag bie Spige bor ben Rufen bes jungen Mannes in's Gis fcblug.

"Babt Dant!" rief ber Frembe und fprang in's Baffer, mit einer Sand die Leine ber Sarbune ergreifend. Aber bie erftarrte Sand vermochte bie Leine nicht feftauhalten, bie Gifestalte bes Baffers lahmte bie lette Rraft bes Fremben, er verfant bor ben Augen ber beiben Torften, und jekt forang Sato in die Aluth, ohne die Warnung bes Baters au beachten.

Der MIte Schaute finfter brein, aber hatte er bie That borber nicht billigen mogen, fo fah er boch mit ftolger Befriedigung, wie fein Sohn mit nervigem Urme ben Fremden aus ben Muthen holte und auf bas fefte Gis fcob, wie er fich bann felber empor arbeitete und ben bor Erftarrung faft leblofen Mann burch Schütteln und Reiben wieber aum Leben erwedte.

"Mogen bie Beiligen Bofes berhuten," murmelte Riels, ein Rreug ichlagend, ebe er bem Geretteten bie Band bot. "Spart Euch ben Dant. 3ch hab's nicht gewollt, baß mein Cohn in's Waffer fprang, nun es gefcheben, mag's gut fein, forgt Ihr nur bafür, bag ber Sato es nicht bereut, das Meer um ein Opfer betrogen zu haben. Geht mit mir als mein Saft."

Der junge Frembe, ben ein gebotener Trunk sichtlich gestärkt hatte, zögerte. Die selksame Erklärung des alten Torsten, daß er das Wert des Sohnes nicht gern gesehen, schien ihn kaum zu befremden, aber er deutete nach der Richtung, wo das Schiss im Eise kag. "Wir milfien erst den Meinen ein Zeichen geben, daß ich hilfe bringen ann," versehte er. "Die Männer der Faktorei müssen mit Kähnen hinaus, die Manntschaft zu retten."

"Dankt ben Heiligen, daß Ihr ben Fuß auf festem Erunde habt," lachte ber Alte grimmig auf, "bem Schiffe kann nur Gott belfen."

"haben die Männer ber Faktorei keinen Muth?" entgegnete ber Frembe, ben das Wefen Torsten's reigte.

"Mehr als ein Lübeder Herr bavon versteht, aber unfere jungen Männer hören auf der Alten Lehren und sie sähren keine Schisse beim Sturm in's treibende Gis. Habt Ihr etwa das Kunststät volldracht, dann habt Ihr Euren Rheder um ein Schiss ärmer gemacht."

Der junge Mann errötstete über ben Borwurf, er schien es gewöhnt zu sein, Befehle zu ertheilen und Respett zu fordern, ihn reizte aber die Anspielung auf seine Jugend fast noch mehr als ber Wiberspruch.

"Ich bin ein Warendorp," antwortete er, "und wenn ich ein Schiff meines Baters führe, so zage ich vor feinem Sturm; baß hier noch bas Eis treibt, tonnte ich nicht wissen. Aber ich muß Männer in ber Fattorei sinden, die sich mit mir zum Schiffe wagen, ober ich nehme einen

tachen und fahre allein hinaus, bas habe ich ben Meinen elobt und werbe es halten."

Der Rame Warendorp flang nicht fremb in ben Ohren er beiben Torften. In ben Rriegen ber Sanfa mit Norjegen und Danemart hatten bor fünfundzwanzig Jahren echaebnbunbert Lubeder Burger unter Anführung bes Sohnes ihres Burgermeifters Bruno v. Warendorp Ropenagen. Belfingor und bie normegifche Rufte erobert, Bruno b. Warenborp war in einer Schlacht gefallen, in er er burch helbenmuth fich befonders auszeichnete, und ie Stadt Lubed hatte bie Leiche bes Tapferen mit großem Beprange im Dome beifegen, bas Bilb, ben Belm und Schilb bes Belben über bem Grabe aufhangen laffen. Die Frinnerung an biefen ritterlichen Führer ber Lubeder, ber jamale auch biefe Gegenben ale Sieger burchangen, mar Daber eine ftolge Antwort auf bie Bemerfung best alten Lorften über bas Berftanbnik ber Lübeder Gerren bon Muth, und fie hatte etwas geradeau Berausforbernbes gehabt, wenn bas Banner Lubede nicht bon ben Binnen ber Fattorei geweht, Warenborp alfo bie Manner ale Genoffen und Unterthanen ber Sanfa ansehen burfte.

In ben Augen Hato's flammte benn auch jene Begeisterung der Jugend auf, welche der Ruf zu fühner That wedt. "Ich stehe Euch zur Seite," rief er, "mein Bater wird's erlauben, es soll Keiner sagen, daß ein Lübeder es dem Normann bei einem Waanis vorgelhan."

Neber die finsteren, harten Büge des alten Torsten glitt ein spöttisches Lächeln. "Wenn ein Anderer als Hakon Jarl — der im Grabe verflucht sei — damals die Krone von Norwegen getragen hatte," versetze er, "so könnte bie Hansa nicht mit Siegen prahlen, da wehte von Bergenhuns kein frembes Banner. Die besten Männer Ließen lieber das Schwert in der Scheibe rosten, als daß sie es site den Buben zogen, der sich vider seinen leiblichen Bater empört hatte, auf dem der Fluch lastete, der die Sinden der Bäter an den Kindern rächt. Auch Du, Hako, schlägst aus der Art. Weil der Fremde an Deinem Muthe zweifelt, bindest Du Dich durch ein rasches Wort. Und wenn ich es Dir verbiete, Dein Leben an eine Thorheit zu seken?"

Hafo schlug das Auge nieber. "Ich würde gehorchen," sagte er, aber es zuckte wie in troßiger Bitterkeit um seine Lippen, "und die Leute würden sagen: Niels Torsten macht aus seinem Sohne ein Weib!"

Es war bem jungen Manne anzusehen, wie leibenschaftlich es in ihm tobte, seine Faust zerrte an bem Meser, bas jeber freie Normann in einer Scheibe an ber Gilfte trug.

Der Alte sah bie Geste, aber er sprach kein Wort. Die brei Manner, welche während biese Wortwechsels sich ber Stelle genähert hatten, wo die Boote der Jäger an die in die Felsen geschlagenen Eisenringe gekettet lagen, waren von anderen Leuten der Faktorei bemerkt worden, man hatte wohl auch die jeht auf dem Hauptmast des Schisses aufgehiste Rothstagge gesehen, von allen Seiten eilten Männer herbei.

Da frachte ein Schuß, ber Donner hallte von allen Felsen bes Fjords wieber, sein Rollen vermischte sich mit bem Heulen bes Sturmes.

Die Schiffe der hansa waren die ersten, welche Donnerüchsen führten. Die Albeder hatten die ersten großen dulversabriten angelegt, aber die Bereitung des Pulvers verbe noch geheim gehalten, man hatte noch eine gewisse schen, die neuen mörderischen Wertzeuge, welche mit der Iten Kriegführung in Widerspruch zu stehen schienen, n Anwendung zu bringen. Die deutschen Kitter in breußen hatten freilich schon Feldschangen in Gesechten enutzt, aber im hohen Norden waren diese Wassen enutzt, aber im hohen Norden waren diese Wassen voch taum bekannt. Die hansestädte hielten ihre Berrbnung, daß tein freier handel mit Feuergewehren und Bulder getrieben werden dürse, sehr strenge aufrecht, es atte ihnen geahnt, daß diese neue Zerstörungswasse ihnen, owie ihren sehen Wurgen den Untergang bereiten werde.

Die Männer ber Faktorei erbebten bei dem unheimichen Getöfe, das sie wohl schon gehört hatten, aber sicht zu erklären vermochten, nur der alte Riels schien affelbe nicht zu beachten oder nicht beachten zu wollen. Er löste die Kette seines Kahnes. "Abbecker Schiff in Besahr!" rief er und sprang in's Boot, ergriss das Ruber, und wenn Warenborp darüber noch einen Zweifel gehegt sätte, daß der Alte so plöblich seine Entschlüsse geändert habe, sah er Alte so plöblich seine Entschlüsse geändert habe, sah er Boote die Richtung nach dem Schiffe gab. Die Männer von Bergen solgten seinem Beispiel, es war ihnen anzusehen, daß das tolksühne Vorhaben sie erschreckte, und daß sie dem Alten nur solgten, weil Keiner hätte Bedenken zeigen mögen, dasselbe zu wagen, wie Zener. Hato aber, der nit Warendorp in das Boot des Alten

gesprungen war, ichien mehr beschämt, als freudig erregt – sein Bater strafte die Worte, die der Sohn gesprochen, damit, daß er selber sein Leben an ein Wagniß sette, das er eine Thorheit genannt hatte.

Es schien auch in ber That ein thöricht Beginnen, bis zum Schiffe vordringen zu wollen. Das Boot erreichte kanm die Strömung, die zwischen den geborstenen Eiselbern über die zahltosen Klippen brauste und mit schumendem Gischen miber die zahltosen Klippen brauste und mit schumendem Gisch an den scharfen, zackigen Felsen drandete, als die Spitze sich hoch aufdäumte und der Nachen, dem surchten Britze wenn der Alte nicht mit eiserner Ruhe im rechten Woment das Ruber gegen eine Gischolse gestemmt hätte. Die Woge brach und überstutthete das Boot, es war sast gewiß, daß eine zweite Welke den Kahn zum Sinken drügen müsse, und hundert weiße Wogenkämme grinsten das leichte Gesährt drohend an wie geöffnete Rachen des Berderbens.

Das Gefühl, daß man dem sicheren Tode entgegen gehe, bemächtigte sich Hat's und des Lübeckers, aber das Antlit des Alten zeigte das kalte, höhnische Lächeln, mit dem er das Wagniß verworfen, es war, als spotte er jett derer, die ihn dazu herausgefordert hatten, auch seinen Muth zu zeigen. Aber es war eine nervige Faust, mit der er das Ruber sührte. Er trohte auch der zweiten Woge und es gelang ihm, das Boot der Gesahr zu entziehen, gegen eine Klippe geschleubert zu werden. Da, in demselben Moment, wo die gebrochene Woge abermals die Insassen bes Bootes mit eisigem Schaume überfluthete,

ertonte ein gräßlicher Schrei, das Boot, welches zunächst solgte, war gekentert, die Männer in bemfelben waren von den gierigen Wellen verschlungen.

Halo war tobtenbleich, er gitterte mehr für den Bater, als für sich felber, das bewies der angswolle Blick, den er auf den Alten geheftet hielt, er hätte ihm gurusen mögen: "Kehre um!" aber er wagte es nicht, es schien, der Alte fände jest Lust daran, in's Berberben zu steuern.

"Bravo!" rief Warendorp, der mit ebenso übermithiger Todesverachtung wie der alte Niels in duster-trotiger Ruhe der Gesahr zu spotten schien, als das Boot die Gewalt einer neuen mächtigen Welle brach. "Das ist ein Lustiger Tanz, man wird warm dabei und der Sturm spielt dazu auf."

Der Alte nickte ihm zu. "Weines Jungen Muth hat sich gekühlt," sagte er mit beißendem Spott, als wisse, wie er ben Sohn damit verlehe, und als wolle er ihn derlehen.

Salo ftemmte fein Ruber fo heftig gegen eine Rlippe, bag bas Ruber gerbrach.

"Ein Mann weniger zur Arbeit," fpöttelte Niels, "aber es geht auch ohne Dich."

hato antwortete nicht, aber er biß sich auf bie Lippe, baß fie blutete. Er griff jur Relle, um bas Wasser aus bem Boote au entfernen.

Die Strömung ward jest so machtig, daß bas Boot tros aller Anstrengung von Riels und dem Lübeder ein Stud zurudgeschleubert wurde. Gin neuer Wellenstoß, und es mußte tentern. Da rollte abermals ber Donner

Bibliothet. Jahrg. 1886. Bb. V.

5

eines vom Schiffe gelösten Schusses über ben Fjorb, ein Knaden und Krachen folgte, als berste die Erde, das Boot hob sich hoch empor, ward niedergeschleubert, ein eisiger Sprühregen überschüttete die Manner, füllte ihnen die Augen mit Wasser, als sie aber aufschauen tonnten, sahen sie, daß ein Umstand, der fast ein Wunder zu nennen war, sie gerettet hatte. Das Eisseld zur Rechten der Strdmung war geborsten, eine breite Wasserurche hatte sich zum Schiffe hin geöffnet, das Boot schwamm auf sicherer Bahn.

Man hatte das Geschift des Schiffes gegen die Eisbede gerichtet, und die Gewalt des Schuffes hatte einen wahrscheinlich schon vorher eingetretenen Bruch der Eisfläche vollendet.

Gebhard v. Warendorp jubelte laut auf, hako, ber im Moment der Krifis ein Stoßgebet gesprochen hatte, ichaute dankdar gen himmel und wendete dann den Blid auf seinen Vater, als danke er Gott zunächft für die Rettung seines Erzeugers, aber der Blid, der ihm aus den Augen des Alten antwortete, durchfröskeite ihn mit eisigerer Kälte, als der Sturm, der über die See tobte.

Der Bater hatte ihm nie eine warme Liebe gezeigt, es lag nicht in bem Charafter und Wesen bes Alten, weichere Gefühle zur Schau zu tragen, und hafo war daher von der Fürsorge, die sein Bater heute für ihn gezeigt hatte, überrasch worden. Er hatte dieselbe sür eine Zaune gehalten, als wolle der Bater seinen Gehorsam auf die Probe stellen, aber in biesem Augenblick war es ihm, als mülse er daran zweiseln, daß der Bater ihn jemals

geliebt habe. So bitter wie heute hatte ber Bater ihn noch nie verlegt, und jest funkelte es fast wie haß aus den finsteren Bliden des Alten, es war, als grolle berfelbe darüber, daß das Wagniß gelungen, daß er nicht mit dem Sohne und dem Fremden zu Grunde gegangen sei.

"Berzeihe mir, Bater," sagte er, bem Drange eines ihn mächtig bewegenden Gefühls folgend, obwohl der Blick bes Alten ihn nicht dazu ermunterte, eine Anrede zu wagen, "Du hattest Recht, Gott hat es verhütet, daß mein Gewissen mit Schlimmerem belastet worden ift, als mit der Schuld, Dich zu biesem Wagnig heransgefordert zu haben."

Riels Torsten lachte bitter auf. "Du weißt nicht, was Du rebest," antwortete er, "und Du weißt nicht, mit wem Du rebest. Wenn die Zeit da ift, werde ich Dir die Augen öffnen. Ich habe Dir nichts zu verzeihen."

Das war eine Sprache, wie Niels sie noch nicht gegen hato gesührt, es war bem Letteren, als zerschneibe ber Bater das Band zwischen ihnen, und ihn überkam ein Cefühl, als ob ein solches Band nur in seinem Wahne exsistirt habe — so konnte ein Bater in diesem Augenblide nicht mit seinem Sohne reben.

Gebhard heftete seine Blick bald auf ben Bater, bald auf ben Sohn, die in so seltsamem Berhältnisse zu einander standen, mit neugierigem, aber eher schaenfroßem als theilnehmenden Interesse. Trog der Bewunderung, die ihm der Alte als Führer des Bootes abgetrott, sonntier es ihm nicht vergessen, daß er vorhin jede Kilck sorgeschlagen und dann wohl mehr, um seinen Men Charafweisen, als aus Interesse für bas bedrohte Schiff bas Boot bestiegen hatte.

"Eine tühne That darf Keinen gereuen," rief er in seiner teden, übermüthigen Weise, "aber es freut mich boch, daß das Schiff sich selber geholfen hat. Euer Lohn soll beshalb nicht geringer sein, Ihr botet hilfe, wenn auch mit unlust, Ihr aber," wandte sich Warendorp zu halo, "Ihr jollt um keine Gunft vergebens bitten, die Euch mein Bater gewähren tann."

2.

Es war ein fogenanntes herstip, welches mit bem Robfe eines Drachen am Bug bon Lubed gen Bergen gefteuert war, um zweihundert Reifige gur Fattorei gu bringen. Das Schiff mar obal gebaut, born und binten abgerundet, bas Sintertheil taftellartig erhöht. Der bergolbete Drachenfopf mar beweglich und murbe bei ber Unnaberung in einen Safen abgenommen ober nach Innen gebreht, benn ber Aberglaube hielt noch an bem alten, aus ber beibnifchen Beit vererbten Gefete ber Landnama feft, bag Riemand mit einem aufgestedten Saupte in bie Gee geben ober baffelbe menigftens abnehmen folle, wenn er bas Land erblide, weil bie Landgeifter bon bem aufgefberrten Rachen gurudgeichredt murben. Gebharb batte biefer Regel ju fpat gebacht ober fie im Uebermuth bernachläffigt, bas Schiffsvolt hatte ihm baber bie Schulb an bem Unfall jugefchrieben, bag man in's Gistreiben gerathen war, und Gebhard hatte bann baburch. bak er bie Bhen gefährlichen Weg fiber's Gis gewaat, fein Berals muffe 'r gut gemacht. Er wurde mit Jubel bon ben

Mannschaften empfangen, die ihn schon verloren geglaubt hatten, nicht minder herzlich begrüßte man seine Gefährten.

Es hanbelte sich jeht nicht mehr barum, Mannschaften und Güter zu bergen, bas Schiff hatte seine Bahn, und Riels begab sich an's Steuer, um es sicher bei ben Rlippen borüber in ben hafen zu führen. Gebharb forberte hato auf, ihm in die Rasilte zu solgen, wo er seine burchnäßten Rleiber gegen trodene vertauschen wollte.

Es war Hato nicht unwillsommen, sich aus der Rähe seines Baters entfernen zu können, da es ihm in Gegenwart Fremder doch unmöglich war, die Erklärung der befremdentden Worte zu erbitten, mit denen Riels ihn adgefertigt hatte. Die Bemerkung, cr wisse nicht, mit wem er rede, erhielt durch den höhnlichen und scharfen Ton, welchen lein Water heute angeschlagen, eine Bedeutung, die hato uns so lebhaster derührte, als es schon oft Stunden gegeben hatte, wo der Vater eine seltsame Stimmung gezeigt und Worte ausgeschen hatte, die fast einen Zweisel daran erwecken konnten, ob der Water in ihm wirklich einen leiblichen Sohn erkenne, für den er ihn doch gelten ließ und den er als solchen auferzogen.

heute hatte Riels Torften beutlicher als je ihm biefen Zweifel vor die Seele geführt, sein ganzes Benehmen war hato unverständlich und voller Widersprüche. Der Bater hatte ihn gewarnt, sein Leben für einen Ertrinkenben auf's Spiel zu sehen und bem Aberglauben zu trohen, der dieß handlung der Rächstenliebe als eine gefährliche Thorheit hinstellte. Mußte diese Warnung für den Ausdruck forgender Liebe gelten, so hatte Niels Torsten seinen Charate

ter verleugnet, als er das Wagniß, dem bedrängten Schiffe Hilfe zu bringen, zuerst verboten, dann aber sich felber dabei an die Spiße gestellt hatte. Niels Torsten schren schreden vor keiner Gesahr zurüd, er war der verwegenste Lootse, der tühnste Seefahrer, wenn er aber einmal sein Wort gesprochen, nahm er es nie zurüd, und es wäre lächerlich gewesen, von ihm anzunehmen, daß er sich heute in die See gewagt habe, nur um dem Fremden seinen Muth zu deweisen. Sher schier es, als habe er mit Jato zu Grunde gehen wollen, als diese ihm grollend vorgeworsen, er wolle ein Weib aus ihm machen.

"Euer Bater ist schlechter Laune," sagte Gebhard, als er hafo in die mit Wassen aller Art reich ausgestattete Kajitte gesührt hatte, "die ditteren Worte, die er Euch gesagt, vergrößern die Schuld der Dantbarkeit, welche ich Euch zolle, aber laßt Euch das Murren Eures Vaters nicht nahe gehen, er wäre ein schlechterer Mann, als wie er sich bei der Fahrt im Boote gezeigt, wenn er im Grunde er sich bei der Fahrt in Boote gezeigt, wenn er im Grunde des Herzens nicht stolz darauf wäre, einen muthigen Sohn zu haben. Es ist eine Marotte der alten Leute, der Jugend den Freien Willen beschäften zu wollen, als könne aus Jemand ein rechter Mann werden, der sich stautschlich in frenden Willen schilch unsere Alten haben sich auch ihr Teinden Weg gebahnt und sich nach ihrem Geschmack ihr Eliad geschaften."

"Es ist Sottes Gebot, man soll den Bater ehren," versette hatd, "ader wie der meine mich heute behandelt hat, war es, als wolle er seines eigenen Blutes spotten. So habe ich ihn noch nicht gesehen."

"Es ift nicht gut, wenn ber Sohn ju lange in bes Baters Baufe bleibt," antwortete Gebhard, "ich habe ahnliche Rampfe mit meinem Alten burchaufechten gehabt. Mein Bater wünschte auch, ich mare ein Stud bolg, aus bem er fich eine Buppe gurecht ichneiben tann, bie in Mlem fo bentt und fühlt, wie er es will. Er hat Golb gefammelt und ich foll's jufammenhalten, im Comptoir arbeiten, ein Beib nehmen und lange leben in Ghren und Burben, die mir fein Gold verschafft. Aber ba wollte ich lieber wie eines Bettlers Cohn als Matrofe bienen und in fremdem Golb mir Abenteuer fuchen. Bahrend er mich im Comptoir glaubte, habe ich mich auf's Schiff geftohlen und ben Befehl übernommen, ich will ihm geigen, mas ich tann, und ift er's nicht gufrieben, baf ich fünftig feine Schiffe führe, fo gebe ich jum Schwebentonig, ich mag tein Leben ohne Ruhm und Gefahren."

Es bliste hell auf in den Augen Hafo's. Der junge Mann, der also fprach, war nur wenige Jahre älter wie er und führte schon ein Schiff, während es das höchste ber Sehnsucht hafo's war, die heimathliche Scholle berlassen zu durcht nach unen als Matrose seine Kraft auf hoher See und im Kampse zu erproben. "Mein Bater ist sehr strenge und sehr hart," versetzt er, und es war ihm anzusehen, wie er mit der Bersuchung kämpste, "mein Bater würde mir kuchen unt Ungehorsan nie verzeihen, er würde mir stuchen und wieh verstoßen, wenn ich heimlich von seinem Gerde entweichen wollte."

"Co forbert es als Euer Recht, bag er Euch in bie Welt ziehen lagt. Ober bebarf er Eurer in feinem Ge-

fchaft und haushalt fo febr, bag er Guch nicht ziehen laffen mag ?"

"Ich bin ibm eber eine Laft." feufate Bato. "Ihr iprecht freundlich mit mir, Guch fann ich vertrauen. Es ift mir oft, als mare ich meinem Bater nicht ein Gobn, fonbern ein Befangener, ober ein anvertrautes Pfanb, bas er hutet. Meine Schwefter Freia fieht er mit anberen Bliden an als mich, ba fchaut fein Auge warm, ba tann er freundlich lacheln, wenn fie ihn pflegt und ihm ihre Liebe beweißt. Ich ftebe babei fast wie ein Frember. Unfere Mutter haben wir nie gefannt. Der Bater rebet nicht von ihr und bulbet nicht, bag wir nach ihr fragen. Die Leute im Orte fprechen geheimnifvolle Dinge über fie, als berge ber Stein auf ihrem Brabe nicht ihren Leib. Es tann mir Reiner etwas Bewiffes fagen, aber ich errathe aus Allem, bag fie fich gegen meinen Bater bergangen hat und aus ber Beimath verschwunden ift, balb nachbem ich geboren war. Die Ginen beuten an, mein Bater habe fie erschlagen, bie Anberen, fie fei noch am Leben und buge ihre Schulb in einem Rlofter ober fie mare in ber Frembe, Andere wieber wollen wiffen, fie fei bitterem Gram erlegen und mein Bater habe Demjenigen Rache geschworen, ber ihr Unglud verschulbet, bas fei aber ber Sarl felber gemefen, ober ein Großer ber Rrone. Dag es nun fein, wie es will, ich fuhle es, bag mein Unblid meinen Bater an Schweres und Bitteres erinnert, ich schulbe ibm baber boppelt Dant bafur, bak er mich auferzogen hat. Er bebarf meiner nicht, benn er ift mohlhabenber, als bie meiften feiner Rachbarn, und trot feines Alters ruftig und voller Kraft; ich habe ihm oft meinen Bunsch angebeutet, mich in ber Welt zu versuchen, aber er will es nicht und ich muß ihm gehorchen."

"Ihr mußt es nicht, am wenigsten, wenn Ihr zweifelt, daß er bie Rechte eines Baters über Euch hat. Er muß Ench Racheit barüber geben, welche Zwede er mit Euch verfolat. Soll ich mit ihm reben?"

"Ich würde es Euch ewig banken, wenn Ihr ihn beflimmen tonntet, daß er mir die Freiheit gibt. Ich wollte Euch bienen als Knecht, ich verstehe ein Schiff zu steuern, ich treffe mit dem Bolzen mein Ziel und stehe mit jeder Wasse meinen Mann."

"Das glaube ich und ich banke es Euch, daß ich nicht im Grunde des Meeres liege. Mein Wassenber sollt Ihr werben. Ich benke, daß wir uns balb wieder mit den Danen messen werben, es heißt zwar, die Königin wolle nach Lüber kommen, um ewigen Frieden mit der Dansa zu schließen, aber die Städte mitsten mit Blindheit geschlagen sein, wollten sie der ehrzeizigen Känte-heit geschlagen sein, wollten sie der ehrzeizigen Känte-himmerin vertrauen. Wie ich aus dem Munde Gures Vaters selbst gehort, war er tein Freund des dersschenen Jarl, dessen Wittwe jeht über beide Reiche, Norwegen und Dänemark, im Namen ihres Sohnes herrscht, er kann also nicht auf beren Seite stehen, wenn die Hansa wieder den Dänen die Jähne weist."

"Gewiß nicht, es zudt in wilbem haß und Spott um feine Lippen, wenn man bom Könige Olaf redet, in beffen Ramen die dänische Margaretha Norwegen Gesethe bittirt. Es ist seinem Stolze zwar bitter, daß die hansa ihr Banner auf normannisch Land gepstanzt hat, aber lieber beugt er sich vor dem Faktor Lübecks, als daß er dem Sohne Hakon Jarl's den Eid der Treue leistete."

"Dann wird er in dieser Sache so gut nachgeben, wie er es heute schon gethan, als es galt, mir zum Schiffe zu solgen," ries Gebhard mit der ihm eigenen Zuversicht. "Aber es scheint, wir find am Lande."

Die Bewegung bes Schiffes hatte aufgehört, man bernahm nicht mehr bie taltmäßigen Ruberschläge, mit benen man bamals noch felbst bei größeren Schiffen die Segeltraft unterstügte ober ersetz, und als Gebhard mit halo wieder bas Berbed erstiegen hatte, warfen die Matrofen bereits die Falltreppe an's Land, um den Borsteher battorei, der die Antommenden erwartete, auf's Schiff zu lassen.

Der eigentliche Kapitan bes Schisses, ber es nicht ahnte, baß der Sohn seines Rhebers ohn e Borwissen eines Naters ihm den Oberbesehl adgenommen hatte, oder das doch nicht wissen wolkte, wenn er es ahnte, überließes Gebhard, jeht auch den Faltor zu empsangen und ihm die für ihn bestimmten Briesschen zu empsangen und ihm die für ihn bestimmten Briesschen den Auflähren. Sebhard hatte, wie alle Patriziersohne von Aubeck, seit frühester Kindheit sich mit dem Seewesen bertraut gemacht und er hatte während der stürmischen Fahrt so viel Muth und Geschie dewissen, daß der Kapitän keine Ursache gehabt hatte, im Interesse des Schisses ihm den Beschlätzeitig zu machen, nur im lehten Augenblick hatte der Urbermuth und die Tolltühnheit Gebhard's es verschuldet, daß man in das Eistreiben gerathen war. Die Ber

wegenheit, mit welcher ber junge Mann sein Leben auf's Spiel geset, hilfe für bas Schiff zu suchen, hatte ihm bie begeisterte hingebung ber Matrosen gewonnen, und der Faktor von Bergen, zu bem das Gerücht von den Borgängen schon gedrungen, war nicht überrascht, einen so jungen Mann als Führer des Schisses zu sehen, seit er gehört hatte, daß es der Sohn des reichen Senators v. Warendorp sei, der neue Streitkräste und reiche Waaren der Faktorei zusühre.

"Richt mir gebührt der Glüdwunsch," unterbrach Gebhard den Fattor, als dieser ihn begrüßte, "hier, der Kapitan hat das Schiff gerettet, indem er mit Karthaunenschuffen das Sis zertheilte, und wenn ich am Leben geblieben bin, um meine Thorheit zu belennen, so danke ich das den waderen Männern, die mich aus dem Wasser gebott und in tuhner Fahrt wieder auf's Schiff gebracht haben. Sin Boot ichlug um —

"Die Leute find gerettet," fagte ber Fattor.

"So zahlt Ihnen reichen Lohn, Berr, mein Bater wird's gern erseben."

Der Faktor wollte Gebhard aufsorbern, ihm als Gast in seine Behaufung zu folgen, aber Warendorp lehnte das ab. "Ich bin schon verlagt," antwortete er, auf Niels Torsten beutend, "oder gereut es Euch," wandte er sich zu biesen, "daß Ihr mir Gastsreundschaft geboten habt?"

Gebhard war zu dieser Frage, die unter anderen Umständen Niels Torsten hatte verletzen können, berechtigt, da berselbe bereits im Begriffe war, das Schiff zu verlaffen. Riels Torften war sichtlich überrascht unb, wie es schien, nicht angenehm. Er hatte dem Manne in durchnäten Kleidern, dem Erschöpften Gastfreundschaft gedoten, als dersetbe teine Aussicht hatte, das Schiff wieder zu erreichen, jest mußte es ihn befremden, daß der bornehme herr, welcher eine reiche Kleidung angelegt hatte, das Obdach bei einem einsachen Fischer der Wohnung in dem stattlichen Gebäude der Faltorei vorzog, und das um so mehr, als er den jungen Mann gewiß nicht dazu ermunterthatte, in ihm einen wohlwollenden Freund zu sehen.

Riels warf einen finsteren Blid auf seinen Sohn, als argwöhne er, daß dieser es sei, der Gebhard zu dem auffälligen Berlangen dewogen, aber die Gastfreundschaft war dem Normann zu heilig, als daß er seinen Unmuth hätte derrathen mögen. "Wenn Ihr mit dem vorlieb nehmen wollt, was mein Haus Euch dieten kann," antwortete er, "so seid dyr willkommen, mich würde es nur gereuen, Euch Obbach geboten zu haben, wenn Ihr bent daß Ihr es mir etwa schulbe seid, die erstgebotene Kastfreundschaft anzunehmen, oder wenn Ihr meint, mir zu Dant derpslichtet zu sein. Ich suhr nicht Euret- oder Eures Schisses halber in die See, ich wollte meinem Jungen nur zeigen, daß ich Recht gehabt hatte, ihm die Kahrt zu verdieten, und, wenn es schlecht ging, ihm ein Wort mitgeben in den Tod."

Die legten Worte sprach ber Alte bufter, kaum horbar, als rebe er fie mit fich felber.

Er schritt voran, Gebhard und hato folgten ihm schweigend unter bem Banne bes unbeimlichen Ginbrucks. ben

ζ.

diese geheinnisvollen Worte auf sie gemacht hatten. Da stog den Rahenben ein junges Mädsen entgegen, noch ehe sie dinhöhe erreicht, auf der das Haus Torsten's stand. Das blonde haar des kaum zur Iungfrau gereisten Kindes umwallte in reichen Flechten ein hübsches, rosiges Antlitz, das blaue Auge strahlte in froher Erregung. Die Kunde von der vertwegenen Fahrt, die ihr Bater und ihr Bruder gewagt, war längst zu Freia Torsten gedrungen, sie wußte, das die Ihrigen wie durch ein Wunder gerettet waren, und sie Hatte Speise und Trant vordereitet, die Heimkehrenden zu erquicken, aber auf ihren Wangen brannte noch die Gluth der Erregung über das Gehorte und sie hatte die Zeit nicht erwarten können, wo es ihr vergönnt war, ihren Bater und ihren Bruder wieder in ihre Arme zu schließen.

"Ihr werbet es nicht wahr machen," sagte fie, als Hato bie Frage bejahte, zu Gebhard mit einem Blide, in bem sich madchenhafte Schen, heimliche Angst und bertrauende Zuversicht seltzm verbanden, "die Leute sagen, es bringe Unglid, Jemand aus bem Wasser zu ziehen — ich mag's nicht glauben."

"Da wollte ich lieber auf bem Grunde bes Meeres liegen," versetzte Gebhard, "als selbst ohne mein Berschulben ben finsteren Aberglauben beträftigt seben."

Der Blid Gebhard's fiel voll und warm in das Auge Freia's und instinctmäßig stühlte sie, daß das Feuer, mit dem er die Worte sprach, ihr das Blut in die Wangen trieb. War es der Umstand, daß Gebhard ein Fremder in prächtigen Kleidern, oder sah sie ihn mit anderen Augen an, weil ihr Bruder sein Leben für ihn gewagt — zum ersten Wale sühlte sie sich einem Wanne gegenüber desangen; es war ihr seltsam zu Muth, sie vermochte nicht aufzuschauen, als habe sie etwas Böses begangen, und sürchte sich, ihm in's Auge zu sehen.

"Wer im Sturme das Steuer zu führen denkt, der hat noch keinen Sturm gesehen," nahm Riels Torften, der die Begegnung zwischen Freia und dem Lübeder beobachtet, das Wort. "Lasse das müßige Geschwäß, Freia, der Gast ist willfommen, was die Zukunft in ihrem Schose birgt, weiß Keiner."

Der Alte betrat zuerst das haus. Dasselbe war von rohen Baumstämmen erbaut und mit Rasen gebekt, die Zwischenräume der Stämme waren mit Woos verstopft. Jur Linken neben der hausthure besand sich die Rögstuer ober Rauchstube, ein großes niebriges Bemach mit einem Ramin, beffen Rauchfang jum Dorren und Rauchern bon Fifchen und Rleifch eingerichtet mar. Das Teuer im Ramine bereitete eine behagliche Barme, und während fich bie Manner an bem bereits mit einem weißen Leinen gebedten Tifche niederliegen, brachte Freia auf blant geputten ginnernen Tellern Gerftenbrod und harten Rafe, geräuchertes Fleifch und geborrte Fifche, bann aber mit bem Stolze einer auten Sausfrau, bie fur befonbere Belegenheiten fleine Schape in ber Speifetammer bewahrt. eine fuße Magen-Latwerge und Pfeffertuchen aus Rurnberg und ein Glafchchen bon born mit Gugholgtropfen. Es maren bas Delifateffen, welche ein Schiff bon Brugge gebracht und welche bamals bon Nürnberg aus an alle Kürftenhöfe, an reiche Klöfter versandt und auch sonst in den Sandel gebracht murben. Es mar ein Beweis ber Bohlhabenheit Torften's, bag Freia neben einem Rruge Meth auch einen Trant aus Sonig und Wermuth, für ben Gaft fogar einen Becher fübfrangofifchen Weines frebengte. Riels Torften lächelte, als Freia gu glauben ichien . ber Reichthum ihrer Borrathstammer werbe bem Bafte imponiren und ihm eine Frage bes Staunens ent-Der Ausbrud feiner Buge beranderte fich ftets, wenn fein Muge auf bem holben Mabchen rubte, aber jest mischte fich feinem Lächeln boch eine Art Schabenfreude bei. "Die Berren von Lubed," fagte er, "haben bas Alles beffer und in Fulle, prable alfo nicht mit Deinen Schäten, er fonnte glauben, bag wir ben reichen Sanbelsherren ihre Ledereien neiben. Es war eine beffere Beit, als

ber Normann bem Fremben nichts Anberes nahm, als feine Waffen, und als er bas, was er zu feiner Nahrung brauchte, sich aus ben Bergen ober aus bem Meere holte."

"Ihr mogt Recht haben," berfette Gebhard, "baf ber Reichthum bie Menfchen verweichlicht und in Genuffucht ju Laftern verleitet, aber nicht um bes Bewinnes willen allein fendet bie Banfa ihre Schiffe in alle Meere, unb wer nach Ruhm und Chre trachtet, bem ift es ein Stolg, bie Erzeugniffe frember Sanber nach Saufe au bringen als Breis harter Rampfe und Gefahren. Der machtige Bund ber Stabte foutt ben Burger por bem lebermuth bes Abels und bor ber Sabfucht ber Ronige; bie Sanfa beherricht bie Deere und ift gefürchtet bon ben Gewaltigen ber Erbe, fie fcutt bas Recht bes Burgers und ben freien Bertehr auf allen Sanbelswegen, ber Austaufch ber Waaren ernährt viele Taufende von Menichen und bringt bon einem Lande zum anderen, was fluge Leute erfonnen und mas bas Gefchid Frember erfunden bat. Diefe Seibe an meinem Wamms ift bon ben Ruften Spriens geholt, biefe Golbichnur ift in Benedig gefertigt, biefes Tuch ift aus Brugge, biefer Stahl aus Sifpania. 3ch bin nicht ftolg barauf, bag mein Bater mir folche Dinge geben tann, aber ich erfehne nichts mehr, als mit meinen Rraften auch etwas für bie Dacht und Große meiner Baterftabt und ber Sanfa ju thun, frembe Lande ju feben und fur bie Freiheit und ben Ruhm ber Sanfa gu fechten."

Das Auge Salo's erglangte bei biefen Worten Gebharb's, und es entging bem alten Torften nicht, baß Freia, welche ben begeisterten Worten mit lebenbiger Sompathie gelauscht hatte, berstohlen bald auf ihn, bald auf hats das Auge heftete, als erwarte sie, daß der Bruder einen Bunfic ausspreche und sei in Sorge, wie der Bater denselben aufnehnen werbe.

Es konnte bem alten Torsten wohl kaum ein Geheimniß sein, daß die Sehnsucht, in die Welt zu gehen, das Derz seines Sohnes ersülle, wenn berselbe das auch noch nicht zu sordern gewagt hatte, und er konnte auch nicht daran zweiseln, daß Gebhard das Thema nur deshalb so lebhast ergriffen, um Hato Gelegenheit zu geben, seine Bitte auszusprechen; aber es überraschte ihn, daß Freia, die sich gewiß nicht gern von ihrem Bruder trennte, ihn auschaute, als hätten die beiben jungen Männer sie bereits zu ibrer Bundesaenossin gemacht.

"Der Mann ist von schlechtem Blute," nahm er das Wort, "der für sein Baterland nicht freudig jum Schwerte greift und für den Ruhm besselben sein Leben wagt. So Gott will, kommen die Zeiten wieder, wo auch der Normann das dermag. Dann mag die hansa ihre Flagge auf Bergenhuuß hüten, daß wir sie nicht in das Meer schleubern. Zeht ist Norwegen an die Dänen verhandelt, und das gleißurerliche Weib, das den Knaben Clas wie ihre Puppe auf dem Thron geset, möchte auch Schweden nsich dringen. Wenn ihr das gelingt, so wird Eure Serrlichteit auch dab ein Ende kaben."

"Das wird ihr nie gelingen!" rief Gebhard. "Wenn sie auch, wie es heißt, selber nach Lüber kommen will, mit der hansa einen Bund au schließen, so trauen wir Bibliothet. Jahra 1886. Bb. v.

boch feinem Danen und am wenigsten diefer Frau, ber Tochter unferes alten Feindes Walbemar."

"Was?" rief Torsten auffahrend, "Margaretha, des Saton Jarl Wittwe, geht nach Lübed?"

"Sie will selbst kommen, um mit ber hansa zu verhandeln. Sie ist schon und tlug, man rühmt ihren Wit und ihre lleberredungskraft, aber wir wissen, daß der Wolf im Schafspelz sist."

"Ift das gewiß?" fragte Niels, den die Runde fehr zu erregen und zu beschäftigen schien. "Wann geht fie nach Lübed?"

"Die Zeit ist noch nicht bestimmt, es wollen auch andere Fürsten sich mit ihr in Lübed einfinden, aber vor dem Sommer wird's nicht gescheben. Ich bin sehr neugierig, die Fürstin zu sehne, don der so viel geredet wird. Soll doch der König von Schweden, als er noch herzog von Medlenburg war, von ihrem Anblid bezaubert gewesen sein, so daß er ihr seine Hand anbot, als König haton starb."

"Der Buftling und Tyrann!" murmelte Riels. "Er hatte zu einem Weibe vielleicht gepaßt, das einem haton angehorte. Doch ich will sie nicht schmähen, sie war noch ein Kind, als ihr Bater sie an den Elenden verhandelte. Aber wohl mochte ich die Auppe sehen, die sich Konig von Norwegen neunt, während Margaretha das Scepter führt. Dieser Konig Claf, den sie mit sich nach Dänemark nahm, als ihr Bater starb, und den ihre Mägde hüten, wird zieht Dein Alter haben, hato — ich glaube, 3hr kant sat zu gleicher Zeit zur Welt. Würdelt Du Dich wie eine

Buppe umher führen und bon Beibern leiten laffen, Sato?"

Die Stimme bes Alten hatte etwas eigenthümlich Rauhes, als er biefe Frage that, die auch schon insofern überraschen mußte, als Niels, der von Halo den strengsten Gehorsam sordert, denselben herauszusordern schien, den Gehorsam Olaf's gegen seine Mutter zu tadeln. Aber auch der Blick, der diese Worte begleitete, hatte etwas Lauerndes, Unruhiges; man fühlte es, daß der Alte mit anderen Gedanken beschäftigt war, zu denen diese Frage in geheimussoller Verbindung stand.

"Ich vermag mich nicht in das Wesen eines Anderen hineinzudenken," versetzte Hako, "dessen Mutter eine Königin ist, ich habe ja nicht einmal meine Mutter gekannt."

Das Blut stieg bem Alten in's Antlit, sein Auge suntette. "Du sollst mich nicht baran mahnen, Knabel" rief er und es bliste wie büsterer haß aus seinem Auge. "Wänschieft Du Dir etwa eine Mutter, die Dich zum Weibertnecht erzieht? Du willst in die Frembe. Gehe benn nach Lübed, ich gestatte es Dir, schaue Dir das Weib an, das Norwegen an Dänemart gebracht, das den Sprossen Jarl's einsperrt, schaue Dir die Auppe an, die am Dänenhose den König der Rormannen spielt und komme wieder, wenn Du haß gegen den enterdten Jarl in Dich eingesogen hast!"

Der Alte erhob fich und verließ das Gemach; es war, als habe ihn die Leibenschaft hingeriffen, ein Wort zu sprechen, das er vielleicht bereute, aber doch nicht zurücknehmen mochte.

3.

In Schweden hatte bas Gefchlecht ber Follunger 1250 ben Thron beftiegen und bie beiben Lander Schweben und Biorwegen mit einander vereinigt. Die erften Regenten aus biefem Saufe führten eine fegensreiche Regierung, mabrend im 14. Jahrhundert die Geschichte bes Landes ein Bechfel von Greuelthaten und inneren Amiftigfeiten wurde. Ronig Magnus II, wurde vom Bifchof zu Upfala . in ben Bann gethan, nachbem man ihn ichon borber gegwungen hatte, feine Sohne Erich und Saton als Ditregenten anzunehmen. Der Erftere erhielt Schweben, Saton Norwegen, ber im Rirchenbann befindliche Bater flüchtete, fehrte aber gurud, als Erich ftarb, um fein Reich wieber Bu erobern. Saton bertrieb feinen Bater, aber bie Gdmeben wollten nun auch von einem Beherricher nichts wiffen, ber gegen ben eigenen Bater zu Felbe gezogen mar, und wählten 1363 ben Schwefterfohn Magnus', ben Bergog Albrecht von Medlenburg, ju ihrem Konige. In Danemart herrichte bamals Balbemar IV., mit bem Beinamen Atterbag. Derfelbe gab feine zweite Tochter Margaretha bem Ronige Saton bon Norwegen gur Gemablin, um bie Bilfe Norwegens gegen bie Sanfa gu erhalten, welche herausgeforbert burch bie junehmenbe Dacht Danemarts und bie Berftorung ber Sanbelstolonie Wisby burch Balbemar Alles aufbot, bas banifche Reich zu gerftudeln. Margaretha übernahm nach bem Tobe Walbemar's (1375) für ihren bamals fünfjährigen einzigen Sohn Dlaf bie Regierung Danemarts. Durch ben fünf Jahre fpater erfolgenben Tob Saton's ward Dlaf IV., und ba er noch

unmündig, seine Mutter für ihn auch Beherrscherin von Norwegen.

Margaretha vereinigte somit zwei Kronen, und ben Traditionen ihres Hauses getreu, erstredte sie nicht nur die Herrschaft Odnemarks über das datische Meer und die Küsten der Rorbsee, ihr hobes Ziel war es, auch Schweben unter ihr Scepter zu bringen, durch die Vereinigung der drei standinavischen Reiche zu einer gekraftigen Macht den Städtebund der Hans aus zerreißen, die Macht berselben zu vernichten und das nordische König-reich zum Beherrscher des Handels im ganzen Norden zu machen.

Roch sah man in Margaretha nur die Tochter ihres Baters, welche der Politif desielben, sich Alliirte gegen die übermächtige Hanfa zu verschaffen, solgte, noch ahnte Keiner den gewaltigen Geist, der diese Fran beseckte. Die Lübeder hatten zweimal Kopenhagen zerstört und geplündert, Waldemar hatte den Papst und dem Kaiser vergeblich gegen die Hans zu hilfe gerusen, er hatte die Existenz Danemarks gegen die Hans vertheidigen müssen, da konnte wohl also Keiner vermuthen, daß der Ehrgeizseiner Tochter höher sliegende Pläne geschaffen, als hüchstens solche, welche Tänemark gegen lebergrisse der Hansassen.

Unter ben hansestäden stand jur Zeit unserer Erjählung Libed auf dem Gipfel seiner Macht. Alles Laub von dem sinnischen und bothnischen Meerbusen ibs zu den liern der Elbe folgte den Besehlen dieses neuen Karthago's, dessen Kühnheit, kluge Politik und unermeßliche Schähe ben Sieg an sich gesessellt und das Clid unterjocht zu haben schien. Der Schwebentdnig, Albrecht von Mecklenburg, war nur ein Partisan der Hansa, aber zugleich ein Mann, der sich durch Thrannei und wüstes Leben überall im Lande verhaßt gemacht hatte. Die ältere Schwester Margaretha's und Schwägerin Albrecht's, die Herzogin Ingeborga von Mecklenburg, hatte zwei Kinder. Ihr Sohn, Albrecht der Jüngere von Mecklenburg, besaß ebenso gute Erbansprücke an die schwager seiner Mutter ebenso wie Margaretha nur einen von der hansa den Schweden ausgebrungenen Gerrscher.

Wie Gehhard v. Warendord sich gegen Torsten geäußert hatte, war es ein offenes Geseinniß, daß Margaretha auch nach der schwebischen Krone trachte. Da es nicht zur Unmöglichkeit gehörte, daß die Schweben Albrecht den Alelteren früher ober später vertrieben, so hatten die Politiker der Hansa für diesen Fall beschlossen, die Anspriche Albrecht des Jüngeren zu unterstützen, damit nicht auch Schweben von Margaretha mit den beiden Reichen vereinigt werbe, über welche sie jetzt schon das Scepter führte.

Ter Fang der Heringe und Stodfische war von der Hanfa monopolistet worden, die Senatoren von Albed, Rostod und Stralsund begaben sich oft personisch nach den Stapelplägen, um mit aller Strenge darüber zu wachen, daß keine andere Nation auß dieser Quelle des Reichthums schope, und die Truppen, welche das Kilbeder Schiff nach Bergen gebracht, sollten die Machtentfaltung

biefer Faktorei verstärken, welcher die Ueberwachung des Fischfanges und bes hanbelsverkehrs bis zu den Kuften von Schottland, Island und Grönland oblag. —

Riels Torften schritt, nachdem er sein Haus verlaffen hatte, einen Pfad hinab, ber aus ber Kolonie in ein von Felsen umschlossens Thal führte, das sich zu einer anteigenden, von einem Wilbbach durchschaumten Schlucht verenate.

Der Weg war mühsam, denn er zog sich über steinigtes Geröll, durch bichtes Gebülsch, und mehrmals mußte der Waahderer den Bach überschreiten, aber Niels kannte troth seines Alters kein Erlahmen der Kräfte, wenn er ein Ziel vor Augen hatte. Der Weg oder vielmehr der Pfad, den er sich selber durch das dichtgewachsene Holz bahnen mußte, nahm einen immer unheimtlicheren, düsteren Charafter an, je höher er anstieg und in eine Felsenwichniß führte. An einzelnen Felsölböken sah man noch Kunen aus der heibenzeit, lein Geräusch war zu hören als das Brausen des Wilbaches und der rollenden Seteine, welche der Fuß des Walderers gelöst hatte. Da plohlich tauchte vor dem Alten die Gestalt eines Weibes auf, so unerwartet, daß es schien, dielle sei dem Erdsoben entstiegen.

"Ich wußte, daß Du mich suchen würbest," rebete das Weib Niels Torsten an, der erschreckt zusammensuhr, "ich habe Dich erwartet, ich spare Dir den Weg zum Zwergstein. Sege Dich her. Kommt Dir auch schon das Alter, daß Deine Knies gittern?"

Das Weib, bas alfo fprach, war von außergewöhnlicher Große, fehr hager und bem Anschein nach bem

Greifenalter nabe, obwohl ihre haltung feineswegs gebudt war, fonbern Festigkeit verrieth. Die Buge ihres Antliges maren ebel und fuhn geschnitten, die Sahre und ber Aufenthalt in einem rauben Gebirgslande hatten fie gefurcht und gebräunt, aber bas Muge war groß und tonnte feurig bliben, wenn bie Leibenschaft fie erregte. Langes weißes haar quoll unter einer wollenen Müge bervor und flatterte frei um Sals und Raden: unter einem groben Friesmantel, ben fie über bie Schultern geworfen, fab man ein mit feltfamen Beichen gefticttes Wamms bon rothem berichoffenem Sammet, ben weiten, rothen Unterrod bielt ein Gurtel an ben Guften feft, auf bem fich bie Simmelszeichen in Stiderei befanden und ben filberne Schnallen gierten. Auch bie Schurge, welche ben Rod bebedte, war mit allerlei geheimnigvollen Zierrathen berfeben. Dide Schube bon rohgegerbtem Leber maren mit Riemen an ben Fugen befestigt. In ber fnochigen Fauft trug die Greifin, welche einer jener altgermanischen Seberinnen glich, bie bon ihren Landeleuten mit aberglaubifcher Furcht verehrt wurden, einen mit Runen berfebenen Stab, in ihrem Gurtel ftedte ein Deffer nach Art ber beibnifchen Opfermeffer.

"Dein plohlicher Andlick hat mich erschreckt," antwortete Riels der Alten, die ebenfalls als Kfinderin der Zufunst galt und eines hoben Ansehens in der ganzen Umgegend genoß, "meine Sinne mussen schwach geworden sein, denn ich sah und hotte Dich nicht, bis Du vor mir ftanbest."

"Ich habe es von der Klippe von Lobals-Raabe gefeben, bag ber Anabe einen Fremben aus bem Waffer

jog und daß Du ben Wogen ber Strömung getroft haft, um einem Schiffe ber Fremben hilfe ju bringen. Ift Deinen Augen ber Glanz bes Golbes verlodenb geworben, ober beugt sich Dein Raden bem Joch ber Fremben, bift Du es mibe, ber Zeit zu harren, bis es bem Schiffal gefällt, die Schmach bes Normanns zu rächen?"

"Der Knabe hörte nicht auf meinen Rath," antwortete Riels, "ich zitterte, das Meer tönne sein Opfer sorbern, ebe ich ihm gesagt, wer er ist. Er hat die Rache des Schicksals herausgefordert, er ist mir entwachsen, er beugt sich nur noch wie die Birke unter'm Sturm, um trohiger empor zu schnellen. Er will hinaus in die Welt, ich müßte ibn brechen, wollte ich ihn halten."

Die Alte schüttelte ben Kopf. "Die Zeit ift noch nicht ba," sagte sie, "ich werbe mit ihm reben, wenn er Deine Stimme nicht hört."

"Es ist zu spät, ich habe ben Bann gelöst, ich habe ihm gestattet, mit dem Fremden zu gehen. Die Wittwe halon's kommt nach Lübeck mit dem Anderen, er soll sie sehen."

Riels betonte bie Worte "mit bem Anderen." eigenthfimlich.

"Er weiß es nicht, wer er ist," murmelte die Greisin, "aber er ahnt, daß er nicht das ist, wosür Du ihn gelten ließest. Er hat mich befragt, wer seine Mutter sei und wo sie lebe, oder wo ihr Leid im Grabe ruhe. Du wagst viel, wenn Du ihn hinsendest, wo Hadon's Wittwe weilt."

Das Antlig bes alten Torften hatte fich buntel ge-

färbt. "Ich habe ihm ein Grab gezeigt," rief er, "und ihm gesagt, daß dasselbe seine Mutter berge. Betrügt mich ber Bube, wenn er sich stellt, als ob er meinen Worten glaube ?"

"Er hat unter bem Steine nachgefucht und bas Grab leer gefunden."

"Falfcheit und Tude stedt im Blute Aller aus bem vermunschten Geschlecht. Moge er zu Grunde geben, wie bie Anderen!"

"Beschwöre keinen Fluch auf ihn herab," zürnte die Alte, "ich will und dulde es nicht. Willft Du ihm einen Borwurf daraus machen, daß sein herz ein Sehnen fühlt, welches die Ratur ihm in die Bruft gelegt? Riels Torsten, ich mahne Dich, nie zu vergessen, was Du gekobt, als ich Dir meine hilfe zur Rache bot."

Riels schaute finster brein, es tostete biesem Manne einen Kamps, eine Drohung hinzunehmen. "Ich habe Dir gelobt," versetze er, "den Knaben zu erziehen, daß ein echter Normann aus ihm werde. It's meine Schuld, wenn aus einem Spahen kein Abler werden kann, wenn das Gift im Blute stedt und er sich sogar hingezogen sühlt zu den Fremden, die den Fuß auf unseren Nacken gesetzt? Mir hat er's verborgen, daß er an dem zweiselt, was ich ihm gesagt habe, und als ich ihm heute zuries, er wisse nicht, wer er sei, da hat ihn der Troh zu dem Fremden gezogen, der hat für ihn reden müssen. Mag er gehen — ein Boot, das dem Steuer nicht gehorcht, muß treiben als Spiel der Wellen."

"Es fei," antwortete bie Greifin nach langer Paufe.

"Ich werbe mit bem Knaben fprechen. Zeige ihm tein finsteres Antlit, wenn er geht, vollende, was Du mir gelobt haft."

"Ich soll ihn ziehen lassen, ohne ihm zu sagen, wer er ist? Ich sollte ihn achtzehn Jahre für den einen Tag gehittet haben, wo mir der letzte Zug aus dem Becher des Hasses bergönnt sein wird, ohne diesen Tag vielleicht je zu erleben? Wenn er in der Fremde zu Erunde geht, so habe ich vergeblich über ihm gewacht."

"Das haft Du nicht, benn Du zahltest bamit nur ben Preis, ben ich gesorbert, ben Du mir geschulbet. Er wird nicht zu Erunde gehen, das sagen mir die Sterne, geschäße es aber, so trügest Du ben Fluch, wenn Du Dein Wort gebrochen. Er lebt nicht Deiner Rache, er lebt, um ein neues Geschecht an die Stelle bes sluchbeladenen zu sezen, um bas Land zu befreien bom Joch der Fremben."

Ein bitteres Lächeln umspielte die Lippen Torsten's. "Du sagtest einst, daß der Andere dazu erkoren sei!" verseste er wie schwankend zwischen Aachgeben und Trog. "Du griffst in meinen Arm, als ich die Schmach tilgen wollte, die Hakon Jarl mir angethan, Du warsst Deinen Mantel über das unselige Weib und das Kind, Du sagtest, die Lichtkrone des Kordens habe mit ihren Strahlen sein Haupt umzuck, als er geboren wurde. Und was ist aus ihm geworden? Die Buppe einer Danin."

"Willst Du Dich vermessen, die heiligen Runen zu beuten?" zurnte die Greifin. "Der Blid teines Sterblichen vermag in dem Buche des Schickfals zu lesen, aber der Ewige legt Uhnungen in die Träume der Seherin,

bie sie nicht zu beuten und zu erklären vermag, die sie aber treiben, als Wertzeug seines Willens zu dienen. Will Du eingreisen in das treibende Rad des Schidfals, weil Deiner Ungeduld sich das Verheißene nicht rasch genug erfüllt? Aber ich will es Dir sagen, was Dein herz zum Spiele wechselnder Gestühle macht und Zweisel und Ungeduld ringen läßt mit heimlichem Hossen. Du möchtest Hoso nicht von Dir lassen, weil Deiner Freia Auge leuchtet, wenn er ihr naht, und doch möchtest Du ihn ihr nicht gönnen, es sei denn, er drücke ihr eine Krone in das lichte Kaar."

Riels verzog ben Mund, um spöttisch zu lachen, aber er konnte es boch nicht verbergen, daß diese Worte ihn getroffen hatten und daß es Scham und Jorn war, was ibm eine Butwelle durch's Antlik jagte.

"Mache mir das Blut nicht wild," sagte er, "wisse Du bessen noch spotten, daß Du mit der Wunde in meiner Brust seit achtzehn Jahren gespielt? Ich habe der Knaben gehiltet, den mein Hagen herangewachsen, als wäre er mein Sohn, und mein Kind liebt ihn wie einen Bruber. Ich muß an Andere denken, soll ich nicht vergessen, daß ich ihn hasse, aber wehe ihm, müßte ich glauben, daß er daß herz meines Kindes detrüben könnte. Er soll fort — wäre es zu spät, wäre Deine Ahnung wahr, daß Freia's Gerz in ihm mehr sähe, als einen Bruder, so sie ich ihm lieber daß Messer in die Erust, als daß ich dulbete, ihre reine Hand legte sich in die seine.

Das Muge ber Alten rubte mit finnenbem, forschenben

Blid auf ben Jugen bes finsteren Mannes, als falle es ihr schwer, ju glauben, daß sie sich boch in ihm getauscht. "Dann muß er sort," murmelte sie, wie in Gebanken verloren und plotzlich richtete sich ihre Gestalt hoch auf. "Gehe," sagte sie, ihm ihre hand bietend, "und sorge nicht, die Fäden, die das Schicksal verschlungen, kann des Menschen Wille nicht lösen, aber Du thatest recht, mich schauen zu lassen in das Kämmerlein der Sorgen Deines herzens. Ich werde mit dem Knaben reben und auch mit Deinem Kinde."

Die Greifin schlug ben Mantel um ihre Schultern und stieg, nachdem sie Niels einen Abschiedsgruß zugewinkt, eilig ben fleilen Pfad die Schlucht hinan; in wenig Sefunden war sie hinter ben Felsblöden verschwunden.

4.

Es bauerte langere Zeit, bis bas Lübeder Schiff seine Labung geloscht und jum Austausch gegen bieselbe bie Hanbelsartikel ber Fastorei eingestaut hatte. Gebhard v. Warendord blieb während ber gangen Zeit Sast im Jaufe Torsten's, wo er sich bald so wohl und behaglich siubste, als sei er ein Glieb ber Familie.

Riels Torften war alt geworben unter bem Drude trüber, bitterer Erinnerungen, und der Umftand, daß er das Stiterste, das ihn getroffen, verschlossen in er Brust tragen mußte, hatte diesem fiolgen, leibenschaftlichen, aber troß seiner Raußbeit auch der weichsten Empsindungen sätigen Charatter etwas Finsteres, duster Mbstofenbes und Schroffes gegeben, das sich aber für Denjenigen milberte,

ber ihn naber fennen fernte. Der Alte, bem es an Rububeit. Gefchid und Raltblutigfeit in ber Gefahr Reiner gleich that, imponirte Gebhard, beffen tollfühnem Muthe Die Besonnenheit fehlte und ber bei jedem Wagnig übermuthig auf bas Blud vertraute. Gebhard tonnte es ihm nicht berargen, baf er als geborener Normann barüber grollte, baß Frembe in einem Lande berrichten, von beffen Seetonigen bie Stalben fangen, und beffen erfter Ronig Baralb Barfagr nach ber Dithe von ben Gottern bes Norbens ftammte. Die Normannen hatten ihr ebelftes Blut in ben Rriegen mit ben Danen bergoffen, aber umfonft mar Sigurd Jorfalafar (Berufalemfahrer) in's beilige Land gezogen und hatte ein Stud Sols bom Rreuze Christi beimgebracht, umsonst hatte Magnus VI, mit ber "golbenen Weber" bie Ronigsmahl in bie Sande ber Beiftlichfeit gelegt, ber Segen Gottes ruhte nicht auf bem Reiche, es fiel nach bem Musfterben feines Ronigsgeschlechtes an Schweben, und jest hatten fogar Deutsche fich eines Theiles ber Rufte und bes gangen Sanbels bemachtigt, ber Titulartonig ber Normannen mar ein Anabe, ben bie Ronigin ber Danen am Gangelbanbe führte.

Seit Niels seinem Sohne die Erlaubniß gegeben, mit Gebhard nach Lübed zu gehen, konnte der Lehtere ihn nicht mehr für einen flartsinnigen Mann halten, der seine väterliche Gewalt tyrannisch übte, und zwischen diese beiden burch Lebensalter und Charafter so verschiebenen Personen machte sich eine sympathische Annäherung mit jedem Tage lebhafter geltend. Riels Torsten seinerseits mußte au einem jungen Manne Gesallen sinden, der im keden Ueber-

muth ber Jugend bas gemächliche Genugleben im Saufe feines reichen Baters berichmabte, ber nicht wie bie anberen Lubeder Berren und Beamten ber Sanfa fich in ber Fattorei blatte, als gebore er ju ben herren ber Welt, ber endlich Broben perfonlichen Muthes abgelegt hatte und boch bamit nicht brablte. Der Alte ichien es nicht ungern ju feben, bag ber junge Patrigierfohn fich bem Bauber Freia's hingab, und bas war nicht nur ein Beweis bon Sympathie für benfelben, fonbern bon einem auf Achtung begründeten Bertrauen. Riels Torften liebte feine Tochter mit einer Bartlichfeit, bie ein Frember feinem Charafter faum jugetraut batte; er tannte bie Welt und batte befonbers gegen Frembe eber einen argwöhnischen Charafter, als bag man ihn ber Leichtfertigfeit hatte geiben tonnen; wenn er alfo bie in Gebhard für Freia erwachende Reigung mit mobimollenden Bliden beobachtete, obwohl er fich fagen tonnte, bag ber reiche Senator b. Warenbord fcwerlich eine folche Bahl bes Cohnes billigen tonne, fo mußte er in die Festigkeit und Bestandigkeit Gebhard's bas Bertrauen feken, bak biefelben jebes Sinbernik überwinden wurben. ein Riel zu erreichen, bas fein Berg fich geftellt.

Um so mehr aber befrembete es hako, daß sein Bater es ruhig mit ansah, wie Gebhard's Liebe Flammen in der Bruft Freia's zu entzünden suchte, anstatt ihm zu sagen, er solle sich erst seines Baters Erlaubniß holen, ehe er werbe. Es erschien wie ein Widerspruch, daß Niels, der Sehorsam des Kindes gegen die Ettern als erste Pflicht sobrette, und dem Gebhard tein Geheimniß daraus gemacht, daß er sich ohne Erlaudniß seines Vaters, ja so-

gar heimlich auf die Reise begeben hatte, Freia's Zutunst davon abhängig machen könne, ob der Vater Gebhard's

feinen Stols berleugne ober nicht.

Man fühlt es instinttmäßig, ob Jemand unseren heißesten Wünschen hold ist oder nicht, und als Gebhard entbette, daß seine Liebe in Hato eher einen Gegner als einen Kürsprecher habe, ward er fühlter gegen den neu erworbenen Freund, und auch Freia ward irre an dem Bruber — mochte dersche ihr ein Glud nicht gönnen, an dem ihr Bater, der doch Gebhard weniger nahe stand, als er, keinen Anstand nahm?

Hato bagegen war es, als erfülle sich schon jeht ber disster Aberglaube, daß ein aus dem Wasser Gertteter Demjenigen Unheil bringt, ber ihm die helfende hand geboten. Der Frembe galt schon mehr in seines Vates hause, wie er, Gebhard hatte ihm nicht nur das herz Freia's entfremdet, das volle Vertrauen seiner Schwester troß seiner Warnungen gewonnen, auch Niels Torsten bewies ihm ein väterliches Wohlwolsen, das er dem Sater nehr ein väterliches Wohlwolsen, das er dem Sater nehr ein Fremder geworden als je, es war ihm unbegreisslich, was Riels Torsten fo völlig umgewandelt haben tonne, daß er einem Deutschen, einem Knöeder gestattete, um Freia's Gunst zu werben, es schien fast, als trachte Riels nach einem reichen Siden.

Satte Sato anfänglich Gebhard nur beshalb gegrollt, bag biefer Freia ju hoffnungen berleite, die fich nie erfullen tonnten, fo bag er Freia gewarnt hatte, ben fugen Worten eines Mannes zu vertrauen, ber vielleicht nur zu feiner

Zerstreuung einem slüchtigen Rausche sich hingebe, so erkannte er bald, daß es ein Gesuhl bes Neides, ja, der Eisersucht sei, das ihn noch mehr errege, als die Sorge, Freia könne betrogen werden. Er ertappte sich auf dem Gebanken, daß er Freia's Liebe keinem Manne gönne, und wenn er sich gagte, ein Bruder könne nur in sorgender Liebe eisersüchtig auf Jemand sein, der sich der Schwester nahe, so drängte sich sign jeht zum ersten Male der Gedanke auf, ob er denn wirklich Freia's Bruder sei?

Man hatte ihm gesagt, daß seine Mutter sich schwer an Rield Torsten vergangen habe; haßte der Bater in ihm den Sohn seiner Mutter, wie kam es alsdann, daß er Freia so zärklich liebte? Und Riels Torsten hatte zu ihm gesagt, er wisse nicht, wer er sei. Wenn ihm die kare Wasserlich oder der politte Stahl des Spiegels, den Freia einst als Geschent von einem Seesahrer erhalten, sein Bild zeigte, so fand er, daß er weder dem Vater noch Freia ähnelte, und blidte er mit Argwohn in die Vergangenseit zursich, so tauchten aus den Erinnerungen tausend Bilder auf, welche die Annahme, er gelte nur für den Sohn Torsten's, bestätigten; ein Vater, der ihn haßte, hätte ihn minder sorgam gehütet, ein Vater, der ihn liebte, hätte troß aller Strenge ein warmes Herz nicht berleugene können.

Gebhard half Freia bei der Arbeit an der Ausbefferung eines Rehes, Riels war auf die Jagd gegangen und hatte das Anerbieten Hako's, ihn zu begleiten, abgelehnt. Der junge Mann fühlte, daß seine Gegenwart Freia und Gebhard sidre, er wandelte die Meeresküsse hinab, um aus Felfenschluchten Möveneier zu holen und in der Einfamkeit seinen Gebanken nachzuhängen, da ftand plöglich die areise Seherin vor ihm.

Hato empfand jedesmal ein unheimliches Grauen, wenn er die hohe, ernste Gestalt diese Weides sah, er hatte aus dunkeln Andeutungen der Leute, bei denen er nach seiner Mutter gefragt, errathen, daß diese Frau bei dem Berschwinden derselben eine Rolle gespielt, er wußte, daß sie die Bertraute seines Baters war, und wenn sie ihn, so oft er ihr begegnet, auch sters war, und wenn se ihn, so oft er ihr begegnet, auch sters in wohlwollendem Tone ermahnt hatte, Gehorsam gegen den Bater zu üben und sich zu einem Geschar erbede, seiner Zukunst Leuchte ein heller Stern, so hatte er doch nie Bertrauen zu ihr sassen benen, nie wie Andere sich bei der Seberin Rath holen mögen.

"Der herr ber Frachten nehme Dich in seinen Schut,"
rebete ihn die Alte an, "Du wirst über das Meer zießen.
Aber der Gott, den unsere Vorsahren mit dem gestigetten Schlangenstad in den heiligen Kunen bezeichneten, welcher den Kausseuten das Gold mehrte, ist auch der Lenter der schäehzusenden Würfel, der Gott des Spiels. Trachte nicht danach, ihn zu sehen, wenn er statt des goldenen Harnisches den vielfardigen Wunschmankel um die Schultern hängt, trachte nicht nach dem blanken Golde, sondern nach dem Kuhme, den die Stalben in ewigen Liedern preisen."

"Wenn Du es weißt, daß ich in die Fremde zieße," versetzte hato, ben Blid fühner zu ber rathselhaften Frau erhebend, "fo schaust Du auch, was mir das Scheiben von ber Heimath erschwert. Sage es mir und ich werbe Deinem Rathe vertrauen."

"Du hast das Grab Deiner Mutter teer gesunden," antwortete die Greisin, "und Riels Torsten hat Dir gelagt, Du wüßtest nicht, wer Du seiest. Rimm diesen Ring und trage ihn auf Deiner Brust. An dem Tage, wo sich Deinem Blide die Räthsel Deines Daseins lösen, wird er Dir zum Talisman werden, dann sage, daß Branda von Lodals-Kaabe Dir den Ring gegeben." Dabei reichte sie ihm einen King von alterthümlicher Arbeit. "Dem Fluge der Araniche sind die Beichen der Rumen abgesehen, und die heiligen Zeichen, die den Kranich auf diesem Stein umgeben, weihen den, in dessen hand die Sötter dieses Zeichen legen. Halte Deine Hand rein von Schulb."

"Sage mir, ist Niels Torsten mein Vater," rief hato, wie im Raufche seinem Gerzen Lust machend, "ist Freia meine Schwester? Muß ich klagen um die Mutter, die mich geboren, ober habe ich sie zu rächen?"

"Die Schuld zu rächen ist Sache ber Götter, und wessen Dasein die Götter mit Schleiern unmvoben, der soll harren, dis sie ihm die Winde von den Augen ziehen. Gehorche bem, der als Bater über Dich gewacht und Dich gehütet hat, die Dantbarkeit ist eine heilige Pflicht. Traue dem Fremden nicht, den Du dem Meere entrissen, lasse von Keinem leiten, hänge Dein herz an keinen Freund, an kein Weibe, ehe die Räthsel Deines Daseins Freund, an kein Weibe, Du seiest der Freie Sohn dieser Berge, bessen beim Deemath Fremde in Ketten geschlagen haben, und

Du bürsest Dein haupt erst erheben, wenn bas Land ber Rormannen wieder frei ift — bann sollst Du in Deiner heimath Dir ein haus gründen, und vor ben Stufen werbe ich liegen und vom himmel Dein Glud erstehen."

Die Greifin erhob ihren Stab und schwenkte ihn wie segnend mit den darauf eingegrabenen Zeichen über dem haupte des Jünglings. Es hatte wie eine Verheißung aus ihren Worten geklungen, die ihm Ungeahntes, Großes prophezeite. Er fühlte sich wie im Bann eines Raufches, wie betäudt; das Wunderbare, das er sich nicht zu erklären, nicht zu deuten wagte, packte ihn mit geheimnißvoller, untwiderkehlicher Gewalt.

Die Geherin war verschwunden. 218 Bato am Abend beimtebrte, nachbem er Stunden lang an ber Deerestufte umbergeirrt hatte, ohne fich über bas Traumbild, bas Rene bor feine Seele gezaubert, flarer geworben zu fein, prangte ein Nordlicht am himmel. Die Schwefter ber Abenbrothe erscheint, wenn ihre Botinnen, die weißen, garten, randgefieberten Bolfen emporichweben und fich um die Sterne legen. Buerft fcmach, wie Sonnenftrahlen, die in ben blauen Fluthen bes Mceres fpielen, eralüht bas Rorblicht. bann farbt ein fanftes Rarmoifin ben Simmel, auf ber Wange ber Racht liegt ein Erröthen. Die Farben tommen und geben, aus Rarmoifin in Gold, aus Gold in Rarmoifin fich bermanbelnb. Auf bem Schnee liegen Floden rofigen Lichtes, zweifach bom Benith nach Often und nach Beften flammt ein feuriges Schwert und ein breites Band, wie ein Sonnenuntergang im Sommer, geht quer über ben himmel. Saufte Burpurmolfen fegeln über bas Firmament, und durch ihre dunftigen Falten winken und schimmern die Sterne weiß wie Silber.

Gebhard und Freia waren aus dem Haufe getreten, die Pracht des Arbtichtes anzustaunen. Während die beiden jungen Leute die Fäden des Rehes geknotet, hatte der hiekelnische Sott der Liebe ihre Herzen mit unsichtbaren Fäden verstrickt und dann Beiden die Augen geöffnet. Sie hatten einander sich mit Hand und Mund derpsticktet, als sie aber sich seit umschlungen hatten und ihre Lippen noch glühten vom ersten Kuß, war die Seherin plöglich auf der Schwelle erschienen. Sie hatte kein Wort gesprochen, als ein Zeichen, daß sie den Bund nicht segnen könne, daß den Liebenden Unseil brohe.

Gehhard hatte der Angst Freia's gespottet, als dieser beim Anblid der Alten das Blut von den Wangen gewichen war, er lächelte über ihren Aberglauben, als Freia auch in dem Aufstammen des Kordlichtes eine drohende Borbebeutung sah, und den Arm sest eine drohende Ghlingend, sagte er, wie das gezückte seurige Schwert über den nordlichen himmel stamme, werde die Macht der Hanls niederwersen, was ihr troge. Wenn die Alte ben siederwersen, was ihr troge. Wenn die Alte ber sich bebroht habe, so verkünde ihm dieses Kordlicht, daß er sich seine Seliebte erobern werde, wenn er als Sieger über die Dänan wiederkomme. "Deines Vaters haß gegen die Deutschen ist wie der Schnee von den Vergen geschmotzen, seit ich hier weile und ihm gesagt habe, wie die Hanls, aber nicht danach trachtet, Länder zu erobern und zu einem Bunde, aber nicht danach trachtet. Länder zu erobern und zu

unterjochen; ich habe mir sein herz gewonnen, aber er würde mich nicht achten können, forderte ich Deine hand von ihm, ebe auch mein Bater die Wahl meines Gerzens billigt. Bon dort her drohen die Stürme. Aber fürchte nichts. Muß ich auch mein hossen als ein Geheimniß bergen, bis ich dem Stolze meines Baters das Jawort abgerungen, so wahre ich Dir doch die Tene. Schwöre mir, daß Du nicht verzagen willst, daß Du die Meine bist für ewig!"

Freia schaute auf, da erblidte sie den Bruder, dessen Auger schaute state, und es war ihr, als warne sein schwerzlich trüber Blid sie davor, sich an den Fremden zu ketten. Das Rorblicht unmwob sein Haupt mit goldigem Scheine. Bis dor Kurzem noch hatte ihr Herz ihm allein gehört, und es war ihr, als zerreiße sie das Band zwischen ihnen, wenn sie ihre hand in die des Fremden lege. Sie zögerte, Gebhard zu antworten, und als dieser halo seht ebenfalls bemerkte, stammte es in seinen Augen auf wie Has, aber rasch entschlossen Errettet, Nammte es in seinen Augen auf wie Has, aber rasch entschlossen dur er Halo einer Schwester weihen!" rief er, "hast Du etwas gegen mich, so rede."

"Wenn Freia Dir vertrauen will," antwortete Hato, "so ist es ihres Baters Sache, Dir zu antworten, daß ich Freia rächen würde, müßte sie es je bereuen, daß sie einem Fremden vertraut."

"Zweifelst Du an meiner Chre?" versetze Gebhard, gereist durch das Migtrauen, das aus diesen Worten Mang, aber Freia berhinderte es, daß der Wortwechsel einen scharefter annahm.

"Burne ihm nicht," wandte fie fich bittend gu Bebhard, "er ift mein Bruder. Bleibe Gebhard's Freund." flehte fie, Bato's Band ergreifend, "wenn ich Dir werth bin. 3ch habe ihm mein Berg angelobt für alle Beit, in Glud ober Unglud, laffe es nicht mabr merben, mas die Leute fagen, daß es Unbeil bringt, die Menschenpflicht an einem Ertrintenben ju fiben; mache es ihm nicht fcmer. Dir bantbar ju fein."

Hato schaute Freia tief in's Auge; es war, als riffe er fich mit biefem Blide los bon ihr, als nehme fein Berg Abschied von bem ihren. "Du willft es," fagte er leife, "ich gehorche, er wird mir beilig fein."

Damit brudte er die Sand Gebhard's und ichritt in's Saus.

5.

In bem Ertergimmer bes erften Stodwerts eines ber ftolgeften Batrigierhäufer bon Lubed faß bier Bochen nach ben borbin gefchilberten Begebniffen eine reich getleibete Frau an einem mit Bergamenten bebedten Schreibtische bon herrlich geschnitter Arbeit. Das Bimmer hatte bier Wenfter, je amei und amei maren tief in die ungeheure Dide ber Mauern eingelaffen und bilbeten Rifchen, gu benen amei Stufen binauf führten. Schwere Truben bon buntelbraunem Gichenholy mit funftwollen Schloffern berfeben und mit braunen Lebertiffen bebedt, bilbeten Sigplate an ben Fenftern; zwischen biefen Truben befanden fich tleine Tifche, beren Platten auf- und herabgefchlagen werben tonnten, die Fenfter felbft beftanben aus einer groken Angabl bon fleinen, in Blei gefakten Scheiben.

Die Rischen konnten durch das herablaffen schwerer Borhänge wollig geschloffen werden.

Die Frau, welche auf einem Seffel mit hoher Lehne an bem Schreibtifche fag, mabrent ein Cavalier mit bem Barett in ber Sand einige Schritte bon ihr entfernt ehrerbietig baftand, mar Margaretha bon Danemart und Norwegen. Die Ronigin mochte bamals fünfundbreißig Sahre gablen, fie mar bon hober Geftalt. Ueber einem fammetnen Unterfleibe trug fie ein Ueberfleib bon purpurfarbigem Atlas, bas mit golbenen Ligen eingefaßt mar; ber ben Raden verhüllende Spigenfragen bilbete binten bis jur halben Ropfhohe emporftebend eine Art Rahmen, aus bem bas Untlit hervortrat. Gin hermelinbelg mar leicht über bie Schultern gefchlagen, ein bon Diamanten und Sapphiren bligendes Rollier umrahmte ben Sals, und bie Sammetmute, welche bie haarfulle bis jum Scheitel bebedte, war mit einer Rrone gefchmudt. Auch bie Arme tauchten, wie ber Sale, aus einem Meere von mattgelben Spiten hervor, gegen welche bie Beife ber garten Saut um fo blenbender hervortrat. Waren bie Linien ber Geftalt bon ebelfter Schone, fo bligten Geift, Wig und Berftanbesicharfe aus ben flaren Augen, bie regelmäßig geschnittenen Buge hatten faft etwas Mannliches, aber bem Musbrud eines feften Willens feblte auch nicht gang, befonbers wenn fie lachelte, ber milbernbe Sauch ber Beiblichteit.

Der Cavalier, welcher ber Entscheidung ber Königin auf Borschläge, die er bom Schwedentonige gebracht, harrte, war hennig v. Molite, einer ber vierzehn Bormunder der

Kinder Heinrich's bes Löwen, ein medlenburgischer Ebelmann, welcher bem Herzog Albrecht nach Schweden gesolgt war, als die Hans biesen Fürsten den Schweden zum Könige borgeschlagen hatte. Er trug einen schwarzen, mit Tasset gesütterten Sammetrod mit weiten Aermeln über einem Wamms von schwarzen Atlas, in einem mit Gold gestidten Gürtel stat ein Dolch, die goldene Kitterkette mit dem Schaustick war sein einziger Schmuck.

Es lag schon eine Art Heraussorberung barin, daß ber Abgesandte und Bertraute des Schwebentonigs teine kostbarere Tracht gewählt, um dor Margaretha zu erscheinen, die Botschaft, bie er gebracht, schien denn auch teine der Königin angenehme zu sein, und die ernste, fast trobige Miene, mit welcher Moltse die äußere Form der Ehrerbietung erfüllte, bewies, daß er eher einen ablehnenden Bescheid, als eine Berhandlung wünscheb, als eine Berhandlung wünsche

"Wein königlicher Better," nahm Margaretha plöhlich bas Wort, indem sie das vor ihr liegende Pergament bei Seite schob und sich zu Moltke wendend, das Auge sorschend auf ben schönen Mann heftete, der sie anschaute, als sei er gegen den Jauder ihres Wesens durch ein Worurtheil gepanzert, "war früher wenigstens galant. Ich will zwar nicht sagen, daß ich großen Werth auf seine Artigkeiten gelegt, aber ich errathe auch nicht, wodurch ich ihm Alnlaß gegeben habe, in mir eine Feindin zu argwöhnen. Ich bien hier, um den Frieden mit dem Hansa-bunde zu befeltigen."

Hennig v. Moltke lächelte ungläubig. "Richtet folche Worte an bie Lübeder," entgegnete er, "um fie bem Bunb-

niß mit meinem Könige zu entfremben, aber forbert nicht, baß ich fie zu König Albrecht trage."

Das Antlit ber Königin färbte sich höher, sie erhob sich und maß ben Gbelmann mit einem Blide Ibniglichen Stolzes. "Wenn ber Abgesanbte des Schwebentönigs beauftragt ist, Zweifel in meine Worte zu seizen," antwortete sie, "dann war es nicht die Abslicht meines Betters, mit mir zu verhandeln, sondern mir zu drohen. Aber ich wundere mich, daß er einen Edelmann gesunden, ber statt mir den Handschub, hinzuwersen, sich hergibt, eine Königin und ein Weib zu beleidigen."

So majestätisch war die Haltung Margaretha's in biesem Angenblick, und ein solcher Zauber lag in der Schöne des erregten, in edlem Unmuth glühenden Weides, daß Hennig dem Eindruck nicht zu widerstehen vermochte. Das Wint schoß ihm durch die Adern und in seinem kammenden Auge spiegelte sich der Kamps, den er mit seinem Vorurtheil durchgesochten. "Beweist," rief er, "daß Ihr nicht nach Schwedens Krone trachtet, unterschreibt den Vertrag, den ich Euch vorgelegt, und Ihr werdet das erste Weibsein, vor dem ich das Knie beuge, Verzeihung zu ersstehen.

"Ich führe das Scepter für meinen Sohn," antwortete Margaretha, "und wer die Geschies der Bölser zu lenten hat, der müßte die Schleier der Jufunst zu heben vermögen, wollte er sich für fünstige Zeiten verpslichten. Will Allbrecht den Frieden, so werde ich ihn nicht brechen. Erspart Euch die Antwort, wäret Ihr der Bote eines anderen Mannes, als König Albrecht, so würde ich anberen Be-

g

scheib geben — ja, ständet Ihr vor nitr als Hennig v. Moltte, der keinen Anderen vertritt und mir eine ehrliche Frage vorlegt, so würde ich mich nicht scheuen, meine Pläne nit Euch zu behrechen. Ihr scheint mir ein ehrlicher Mann, und deshalb träntt mich Euer Argwohn. Ich neide König Albrecht einen Freund, der ohne Scheu redet, wie er dentt und fühlt, aber sehet Euch vor, daß Ihr nicht von dem betrogen werdet, der Euch gesehrt hat, mir zu miktrauen!"

"Ihr seib sehr gütig," entgegnete Moltke, ben bie Artigkeit Margaretha's an bie Warung Albrecht's, sich nicht bethören zu lassen, erinnerte, "Ihr wollt nir den Hohn verzudern, mit dem Ihr meines Königs Vorschläge adweiset. König Albrecht täulsch keinen, denn er schmiedet keine Känke, er wahrt seine Krone mit dem Schwert, ader er wird die Spitze desselben gegen Diesenigen richten, welche seine Unterthanen durch heimliche Känke zum Ungehorsam und zum Aufruhr verleiten und sie mit schonen Worten und den Arbeitsungen täussen."

Damit verneigte Moltke sich ties und verließ, in schroffer Weife das Gespräch abbrechend, das Gemach. Die Personen des Hoses der Königin, welche im Borimmer des Ausganges der Athiens harrten, konnten es aus seinen Wienen lesen, daß die Verhandlung zu keinem besriedigenden Resultat gesührt hatte. Moltke schritt erhobenen Hauptes mit tropig sinsteren Antlitz durch die Reihen. Eine junge schöne Dame, welche in einer Fensternische stand und deren unruhige Erwartung einem Beodachter verrathen hätte, daß sie ein besonders Interesse

beschäftigte, wechselte mit bem Ritter einen Blid und hohe Rothe bes Unmutbs farbte ibre Wangen.

"Eräfin Olfström!" ertönte aus dem Kabinet der Ruf ber Königin, und die junge Dame erschrat, als zittere sie, daß Margaretha sie beobachtet haben könne. Sie begab sich zur Königin, und wer jeht ihre ruhige, unbefangene Miene sah, hätte nicht ahnen können, daß sie eine leibenichattliche Erreaung bemeisterte.

Ebba Olfftrom war eine BBaife und hatte bis gu ihrem zwanzigsten Jahre in Stodholm gelebt; nach bem Tobe ihrer Tante, welche Mutterftelle bei ihr vertreten, war fie ju Bermandten nach Ropenhagen gezogen und bon biefen an ben Sof Margaretha's gebracht worben, wo fie fich balb bas Bertrauen und bie Gunft ber Ronigin in fo hohem Grabe erworben hatte, bag Margaretha fie ftets in ihrer unmittelbaren Umgebung behielt, alle Geheimniffe mit ihr theilte, ihre Plane mit ihr befprach und fogar die Erziehung ihres Sohnes Olaf der Neberwachung Edda's anvertraute. Konnte fich Reiner am Sofe Margaretha's eines Ginfluffes auf bie Ronigin ruhmen, fo fchien Cbba gang in bem Denten und Befen berfelben aufgegangen, ein zweites 3ch berfelben, ebenfo unnabbar für Ginflufterungen, ein Wefen, bas ber Ronigin mit Leib und Seele ergeben und zu eigen war.

Es war für ben ganzen Hof ein Näthsel, wodurch es Sda, die doch eine geborene Schwedin war, gefungen, sich das Vertrauen der sonst sehr arwöhnischen Kurstin so hohen Maße zu erwerben, daß diese Kluge Frau sich einbildete, Edda tonne keine anderen Interessen zaber

als die ihrigen. Mikgonnte aber der Neid einer Fremden folche Bevorzugung, und gelang es Reinem, fich bie Gunft ber iconen Schwebin ju erobern, ichien es, als fei fie gegen Amor's Pfeile gefeit, fo fand boch bas Auge ihrer Reiber und Feinde nicht ben geringften Unlag, fie ber Roniain verbachtigen au tonnen, es fchien, als fei fie wirklich ein harmlofes Rind, beffen Berg, burch Dantbarfeit und Liebe an die Ronigin gefeffelt, nur banach trachte, ben Intereffen berfelben au bienen.

Diefes Rind mar aber ein blubendes Beib. Fehlte ihm bas Berlangen, bas bie Natur in jedes Beib gelegt, einen Batten gu finden, beffen Liebe fie begluden tonne, ober verleugnete fie, daß ihr Berg icon bas bitterfte Beb erfahren und mit ber hoffnung gebrochen? Bar fie wirtlich unempfindlich gegen die Blide bon Berehrern, ober beuchelte fie nur biefe gleichgiltige Ralte, mit ber fie jebe Sulbigung aurudwies?

"Du haft mir ben Dann boch wohl nicht richtig geicilbert, Ebba," begann bie Konigin, als bie Brafin hinter fich bie Thure bes Rabinets geschloffen. "Unfere Berhandlung hat ein anderes Ende genommen, als ich gehofft."

Ebba fpielte bie Ueberrafchte, Betroffene, ber fcharffte Beobachter hatte aus ihren Mienen nicht errathen tonnen, baß fie auf biefe Runde vorbereitet gemefen mar, baß fie lleberraschung nur heuchle. Aber es fprach fich in ihren Bugen auch jene theilnehmenbe Reugierbe aus, welche ein warmes Intereffe befundet und Bertrauen erwedt.

"3ch habe Gurer Majeftat nach beftem Biffen gefagt,

was ich über hennig Moltke früher gehört," fagte fie, "er galt überall für einen Mann, in dem kein Trug und Kalich."

Margaretha antwortete nicht sogleich, sie bemerkte es auch nicht, daß der sorlchende Blid Edda's etwas Stechenbes hatte, ihr Auge war zu Boben geheftet.

"Ich wollte," sagte sie nach einer Pause, fast wie zu sich selber rebend, "Albrecht von Schweben hatte mir einen anderen Mann geschieft. Ich kann es Dir gestehen, Sda, vor diesem schänte ich mich des unehrlichen Spiels, er schien es zu argwöhnen, daß ich ven Bertrag doch nur mit hintergedanken unterschreiben könne. Ich habe es nicht gethan. Ich vermochte mich nicht vor einem Manne zu verstellen, der mir in's Auge sah, wie dieser!"

Die Königin schaute noch immer zu Boben, sie sah es nicht, wie es aufblitte in Edda's Augen, und wie es bitter um ihre Lippen zucke, sie hätte sonst entbecken mussen, das biefes Weib sie hasse, absen Besen Wesen als aufzische, als wolle die Schlange, die ste umringelte, Gift speien.

"Es scheint saft," sagte Ebba mit sanfter Stimme, als ob sie schmeichelnd sich in's Bertrauen stehlen wolle, "daß hennig Moltte sich das Interesse meiner Abnigin erobert hat. Aber dann versiehe ich es um so weniger, daß Ihr den Bertrag nicht unterschrieben. Mit der Ablehung habt Ihr doch ihm den Handschuft hingeworsen."

"Richt ihm! Mir blieb nur bie Bahl, die Unterschrift abzulehnen ober mich mir felber verächtlich gu machen vor dem ersten Manne, der es gewagt hat, mein Herz aufzurusen als Zeugen gegen meine Lippen. Doch es ist geschieben, und mein Sohn muß davon unterrichtet werden, daß er den Abgesandten des Königs von Schweden nicht zu empfangen braucht — aber was ist Dir, Edda, Du bist doch nicht krank? Deine Wange ist bleich und Deine Sand ist kalt."

"Mir ift nichts — aber es geht mir nahe, baß ber Plan meiner Königin vereitelt ift. Auch wird es schwer sein, bem Bringen die veränderten Berhältniffe zu erklären, er reute sich sebr darauf, einmal im königlichen Schmuck eine Aubieng zu geben und eine Staatsvertrag zu unterzeichnen."

Es flog wie ein Schatten über Margaretha's Antlits. "Man tönnte ihm bas eitle Bergnilgen gewähren, die Abgeordneten der Hanfa als König der Dänen und Korweger zu empfangen," versetzte sie, "aber ich traue ihm nicht mehr, er scheint sich nach der Zeit zu sehnen, wo er milndig ertlärt werden tann, und jetzt, wo der Bruch mit Schweden geschehen, ist doppette Vorsicht geboten. Man wird verschen, den thörichten Knaden zum Ungehorsam zu verseiten, er muß strenger überwacht werden als je, das Sviel mit der Krone ist gefährlich."

"Es ist gewiß zum Segen Eurer Boller, daß Ihr das Scepter führt, und ebenso Euer Recht, Gehorfam vom Sohne zu fordern," entgegnete Ebda, "aber um Euretwillen bitte ich Euch, zeigt es weniger vor den Leuten, welch' geringes Vertrauen Ihr auf Euren Sohn sehet, Eure Feinde schmieden daraus Wassen ver Verleumdung gegen Euch — er ist Guer Sohn —"

One On Chagle

"Du weißt es, daß mein Herz daran zweiselt. Hätte er mein Blut, so wäre er ein Mann. Ich verachte das Gerede der Menschen. Des Nordens Böller vereint dasselbe Blut, dieselben Interessen, Neligion und Sitten, und wie der Mensch nach dem Ziele drängt, das ihm sein Gott im Traume zeigt, so drängt es auch die Böller, ihre Bestimmung zu erfüllen, und wer von Gott ertoren, sie zu leiten, der muß dieses ziel im Auge haben, muß in diesem Seiste sie sieher sich sinder und die einen Sohn, den ich zärtlich liebte, und ich erachtete ihn nicht werth dieser hohen Ausgabe. so ließe ich ihn lieber in einen Kerter speren, als mein Wert von zu lassen, ihn zum Berberber meiner Reiche werden zu lassen, ihn zum Berberber meiner Reiche werden zu lassen.

Das Antlit ber Königin glütte in Leidenschaft, als sie so sprach, es war als schlügen die Klammen aus ihrer innersten Brust, aus dem Herde ihrer geheimsten Gedanken und Pläne. Sda schaute sie an, wie von Begeisterung hingerissen, aber es glütte dister auf in ihren Augen, wenn die Königin den Blicf abgewendet, als grolle sie dem Weide, das sie wider Willen zur Bewunderung zwang. Smuste ein seltsames Gemisch von Haß und Berehrung sien, das verborgen in ihrer Brust tobte, nur die Bewunderung konnte ihr Auge so beleben und nur der tiesste Jah sonnte ihr Auge so beleben und nur der tiesste Jah sonnte ihr die Selbssberrschung geben, ihren Groll über die eigenen Gestühle zu verbergen, Ergebenheit zu heucheln.

Alls Ebba die Königin verlaffen und fich auf ihr Zimmer begeben hatte, als fie fich allein wußte, ba veränderte fich

ber ganze Ausbruck ihrer Züge, und wer fie jett fah, hatte in ihr das Wesen nicht wieder erkannt, das stets eine harmlos lindliche Miene zur Schau trug. Schmerzliche Bitterkeit, ein Ausdruck der Niedergeschstagenheit, der an Berzweissung greuzte, malte sich in ihrem Antlith, und, wie erschöhft zusammenbrechend, sant sie in einen Sessel.

hennig v. Moltke hatte, wie wir erwähnt, beim Berlassen der Borgemächer ber Königin mit Sbba einen Blid gewechselt, ber ein geheimes Einverftandniß mit ber Bertrauten ber Königin verrieth.

Er hatte fie bor einigen Nahren in Stodholm tennen gelernt, als die junge Grafin noch im Saufe ihrer Bermanbten wohnte, und man hatte fie ihm ale eine Dame bezeichnet, welche bas Berg bes Ronigs Albrecht in Flammen gefekt habe. Das bebeutete nun eigentlich nicht biel. benn Albrecht mar ichon als Bergog bon Medlenburg ein fehr galanter Berr gewesen, und benutte jest ben Glang und die Macht, die ihm die Ronigefrone verlieben, um fich über alle Rudfichten hinwegaufegen, wo es bie Befriedigung feiner Gelufte in allen irbifchen Freuden und Triumphen galt, er hatte fich baburch schon Mächtige bes Reiches zu Teinben gemacht und bie Erbitterung ber Burger hervorgerufen, aber hier berleugnete er feine fede Dreiftigfeit, obwohl Ebba fo gut wie schutlos baftanb, benn ihre alte Berwandte fühlte fich burch bie Befuche bes Ronigs in ihrem Saufe geschmeichelt. Wer bie Gewohnbeiten bes Ronigs fo gut tannte, wie Moltte, bem mußte es unerklärlich bleiben, burch welche geheimnifvolle Macht bas junge Mabchen ben König in ben Schranken eines achtungsvollen Berehrers hielt und boch ant sich fesselfete, während Albrecht sonst viel zu eitel, zu launenhaft und gun slatterhaft war, um sich andauernd um die Gunst einer Dame zu bemissen, die ihn ernsthaft abgevoiesen.

Hennig hatte sich noch nie mit einem Weibe so viel in Gebanken beschäftigt, wie mit biesem rathselhaften Wesen, von dem er nicht wußte, ob sie als Weib hochachtung verdiene ober eine geschickte Komödiantin sei. Die entgegenkommende Freundlichkeit, die ihm Edda zeigte, mahnte ihn baber zur Borsicht, je größer die Bersuchung wurde, sein Glid bei der sichonen Gräfin zu erproben.

Der Bruber Ebba's warb, als er sein sechzehntes Jahr erreichte, unter die Ebelknaben bes Königs ausgenommen, bann berschwand Jene plössich aus Stockholm, und Molite hatte sie erst gestern in der Straße im Gesolge ber Königin Margaretha wieder gesehen. Er täuschte sich nicht, benn als ihr umberstreisender Wise ihn bemerkte, ergoß sich eine glühende Köthe über ihr Antlis.

Die lleberraschung Molike's war keine geringe. Als Ebda v. Olfström plöglich Stockholm verlassen hatte und Riemand wußte, wohin sie sich gewendet, hieß es zwar, sie habe ein Alpl bei auswärts lebenben Bervoandten angenommen, aber man flüsserte auch, sie habe sich entführen lassen und lebe auf einem ber königlichen Schlösser. Rach Allem, was vorgegangen, erschien ihr Berschwinden auf biese Weise am natürlichsten erklärt, da der König, der sich boch so lebhalt für sie interessirt, teine Rachsorichungen anstellte, sie auch gar nicht zu vermissen seinen. Zest aber

sah Moltte die Berschwundene in der nächsten Umgebung einer Königin, deren Intriguen König Albrecht gefährlicher als die offene Feindschaft Dänemarks geworden waren; er sah die Schwedin als Bertraute der dänischen Königin, und Edda gab ihm durch verstohlene Gesten den Wint, ihr nicht zu nahen, sie nicht als Bekannte zu begrüßen!

Moltke hatte sich gegen ben Auftrag Albrecht's gesträubt, ba er wohl mit bem Schwerte breinzuschlagen und einen Handschuß hinzuwersen, aber sich nicht auf Diplomatie und Känke berstehe; es war ihm jeht sehr willtommen, daß Ebda keine Annäherung seiner Person wünschte, denne wollte seinen Austrag ehrlich vollziehen und seine Ehre rein halten von dem Argwohn, als sei er nebenher an beimlichen Intriauen betheiligt.

Er sollte sich jedoch nicht ganz dem Einslusse Stda's entzieben können. Alls er am gestrigen Abend sich in seinem Duartier zur Ruhe begeben wollte, trat eine alte Frau bei ihm ein, welche ihm eine Botschaft von Edda brachte. Schon die geheinnisvolle Art, mit der das Weibsich bei ihm eingeschlichen hatte und sich ihres Austrages entledigen wollte, machte auf ihn einen sir Edda sehr ungünstigen Einbruck. Die Frau schien zu glauben, daß ihn die Botschaft von einer schonen, dornehmen anne begliden misse; sie sagte, er werde seinen Zwei einen den, aber die Königin werde dem Bertrage eine spies Klausch keisigen, er solle daran teinen Anston, geotschen, berding befür, bei Gräfin Olfström, deren herr gut schwebszu geotschen, verdürige sich bafür, daß der König Allerecht auch mit der veränderten

Faffung des Bertrages zufrieden sein werde. Wenn der Bertrag unterzeichnet sei, brauche Moltte fich nicht mehr zu scheuen, in Ebda eine alte Bekannte zu begrußen, die sich freuen werbe, mit ihm von alter Zeit zu plaudern.

Moltke antwortete, daß er klare Befehle habe und darnach handen werde. Als er heute der Königin gegenüber gestanden, hatte er vielleicht gerade infolge der Vorstellung Edda's, dem Kathe entgegen, die Königin zu einer ehrlichen und offenen Antwort in einer Weise ermahnt, die es Margaretha unmöglich gemacht, sich hinter Zweise deutsgleiten zu versteden. Es war möglich, daß Edda Recht hatte, und König Albrecht seine Kandlungsweise mistiligen werde, aber das machte ihm keinen Kummer; ebenso wenig beduuerte er es, daß ihm jeht auch eine persönliche Begegnung mit Edda versagt sein sollte. Es blieb ihm jeht eine Anfechtung erspart, deren Reiz er sich nicht ableugnete, den seine gesunde Ratur aber eher fürchtete, als herbeissehnte.

hennig b. Moltke begab sich jum Rathsteller, um sich burch einen Trunt zu erfrischen. Gs erwortete ihn bort herr Blasius Sture, ber Sohn eines ber reichsten Patrizier von Lübed, bei welchem er Absteigequartier erbalten batte.

Während herr Blafius, der überaus tofibar in Sammet und Seibe gelleidet war, bei einer Kanne süßen Weines noch der Ridtehr bes Ritters von der Audienz harrte, traten zwei junge Mäuner in das Gewölbe, von denen der Eine, sobald er Jenen erblidte, ihn vertraulich, aber keineswegs freudig oder herglich begrüßte. "Cebhard Warendorp!" rief Sture überrascht und in einer Weise, als wisse auch er nicht recht, welches Cesicht er bemselben zeigen solle. "Ihr seib in Lübeck!"

"Seit vorgestern, Blasius Sture. Komme mit der "Olga" von Bergen und bringe einen wackern Freund mit, hato Torsten, einen Normann aus Bergen, der sein Glück bei uns suchen will."

Sture, ein eitler, aufgeblasener Mensch, den die Natur nicht mit hohen Seisteskräften begabt hatte, maß den ihm also vorzestellten jungen Mann mit wenig schmeichelhaften Blide; schien ihm schon die Begegnung mit Gebhard nicht besonders angenehm, so schien er sich noch weniger von der neuen Bekanntschaft zu versprechen; schon die einsache Tracht hato's verrieth ihm ja, daß berselbe für seinen Bertehr nicht passe.

Blasius Sture konnte jedoch Gebhard nicht ohne Weiteres kühl absertigen, wie er das wohl am liebsten gethan hätte, denn nach dem Willen seines Vaters und des alken Warendorp, sowie auch nach dem Berlangen seines Sexzens deward er sich um die Hand von Gebhard's Schwester, und Blanka Warendorp liebte ihren Bruder um so därtlicher, je weniger derselbe mit ihrem Voter um so därtlicher, je weniger derselbe mit ihrem Voter harmonirte. Wie flolz der alte Warendorp auch auf seine berühmten Ahnen und den kriegerischen Ruhm derselben war, hatte das Anwachsen jeines Vermögens doch die Begierde nach größerem Keichthum und dem Einstuß, den das Gold versche, sie sowie den reichsen, das er von Blanka sortete, sie solle dem reichsten Katzistersohne der Stadt ihre Hand eichen, und daß er Gebhard zumuthete, seinen

Thatendurst und allen Reigungen seiner lebenskräftigen Jugend zu entsagen, um sich allein der Bermefrung des Goldes und Wahrung des Bermögens in den Comptoiren zu widmen. Blanka verstand es, daß ihr Bruder darnach blürstete, seine Kräfte auf hoher See oder im Kampse zu erproben, denn in ihren Träumen begeisterte sich ihr herz ja auch siur ritterliche helben und kühne Seesahrer; der gegenhaft aufgeblähte Sture war ihr in tiesster Seele zuwöber.

Blasius glaubte nicht anders, als daß der Einfluß Gebhard's den Geschmad Blanka's verdoorden; er hatte sich im Stillen gefreut, als Jener ohne Erlaudniß seines Baters davon gegangen war, er hatte gehosst, Gebhard werde irgendwo zu Grunde gehen oder doch vom Jorne des Baters verstoßen, nicht wieder heimkehren dürsen. Die Uederraschung des plöhlichen Wiedersehens war daher keine angruehne. "Ich darf wohl annehmen, daß Guer Herr Bater Euch verziehen hat," sagte er, "und ich freue mich bessellen, obwohl ich seinen Jorn ob Eurer Abreise nicht tadeln durste."

(Fortsetzung folgt.)

## Ein Opfer der Leidenschaft.

## Movelle

## F. v. Bobeltis.

(Rachbrud berboten.) Berr Philipp Borften, ber Chef bes Baufes Rarl

Unbreas Sorften, bes arokten Importaefchaftes für Rolonialwaaren in ber Sauptstadt, fchritt unruhig in feinent Brivatzimmer auf und nieber. Dem ftattlichen Dann fah man es nicht an, bag er bereits boch in ben Gunfgigern ftanb. Das braune Sagr mar amar icon bon filbernen Faben burchzogen, aber noch nicht gelichtet, und auf ber intelligenten Stirn tonnte man erft bie Falten bes nabenden Alters bemerten, wenn fie fich, wie jest, boll Ingrimm gufammengog. Gin mohlgepflegter Baden= bart von lichterer Farbe als bas Saupthaar rahmte bas ernfte und charaftervolle Geficht ein, aus bem ein Baar buntle Augen tlug und icharffichtig in bie Welt ichauten.

Philipp Sorften befand fich in eleganter Toilette. Ein ichwarzer Ueberrod, in beffen oberftem Anopfloch eine mehrfarbige Orbensichleife brangte, umichlof bie breit-

bruftige, ftammige Geftalt.

Im Rimmer brannte bie Umpel und berbreitete ein helles Licht in bem mit bem Luxus ber Behaglichfeit ausgeftatteten Gemach. Geit einer Biertelftunde hatte Sorften feine unruhige Wanderung nicht unterbrochen - nun blieb er ploblich bor bem großen Celbild fteben, bas amifchen einem Arrangement aus türfifchen Tuchern, Gobcling und Matartblumen an ber Querwand bing und welches die icon bor einer Reihe bon Jahren verftorbene Sattin bes Groffaufmannes barftellte. Es war ein feingeschnittenes und bornehmes Antlik, bas aus buntlem, melancholischen Auge auf Borften berabichaute, ein Geficht bon unverkennbar aristofratischem Thous. In der That hatte bie Gemahlin Borften's einem alten Abelsgeschlechte ber Broving angehört, und nicht leicht waren bie Sinderniffe ju überwinden gemefen, die fich feiner Beit ber Berbindung ben jungen liebenden Bergen entgegenfetten, ba ber Bater ber Baroneffe Dorner in ber Che feiner Tochter mit bem Raufmannsfohne eine "Megalliance" fab, bie nicht jum Guten führen tonne. Der alte Freiherr taufchte fich indeffen - bie Che führte bennoch jum Buten, benn fie mar eine überaus gludliche. Philipp Borften liebte feine ichone, anmuthige und bergensgute Bemahlin beiß; feine hingebende Liebe murbe bon Seiten Balerie's mit gleicher Aufrichtigfeit erwiedert, und fo hatte bie Che ber Beiben in bollig ungetrubter Barmonie berfliegen fonnen, mare es bezüglich ber Ergiehung Chuarb's, bes einzigen Rinbes Borften's, nicht bin und wieber gu Differengen getommen, die leichte Difflange im fonft fo freubenreichen Bufammenleben herborgerufen hatten.

Balexie berzog den bildhübsschen, ausgeweckten, mit einer Fülle hervorragender Talente begabten, leider aber auch statterhassen, zur Obersächlichseit und zum Leichtsinn geneigten Knaben mit der ganzen Zärtlichseit eines Mutterherzens, das im Kinde die Vervollkommung der eigenen Natur erblickt. Bergeblich hatte der Kommerzienralh zu wiederholten Malen versucht, dieser solgenschweren Schwäcke seines sonst so weltklugen Weides zu steuern — Valexie litt selbst vom Vater ihres Sohnes eine Beeinkussungivere erzieherischen Thätigkeit nicht. So war Ednard beim Tode seiner abgöttisch geliebten Mutter zu einem Ingling herangereist, den die Natur mit großen und schonen Gaben ausgestattet hatte, dem es aber an Characterstärte gebrach, seine leichtsinnigen Passionen zu überwinden.

Boll tiefer Innigkeit und boch voll Trauer und Wehmuth ruhte der Blid Horsten's auf dem Porträt seiner Gattin, auf diesen weichen, vornehmen und stolgen Jügen, die sich Linie sim Antlig Eduard's wiedersanden. Der starke und kraftvolle Mann hatte ganz unter dem Bann des dunklen, träumerischen Augenpaares gestanden, er hatte dem theuren Weibe, das seinetwegen freudigen Herzens mit einer zahlreichen Berwandtschaft gebrochen, nie zürnen, kaum widersprechen konnen. Kun rächte sich biese Schwäche! Ein Seufzer hob die Bruss porsten's: er liebte ja auch sein eigenes Blut, aber er hatte einsehen gesent, daß Eduard nur durch eine eiserne Jand gezügelt und auf besser Wege gesenkt werden konnte.

Feften Schrittes trat er an die Thure und brudte auf

ben neben der Portière befindlichen Knopf der elektrischen Glode. Der Bureaudiener erschien und fragte nach des Herrn Besehl.

"Ift mein Sohn noch im Geschäfte?"

"Der junge herr ist soeben auf fein Zimmer gegangen." "Aufen Sie ihn - er foll sofort zu mir kommen, ich habe mit ihm zu fprechen."

Der Diener entfernte sich. Er kannte bas Gesicht seines ftrengen Gebieters genau. Die zusammengezogenen Augenbrauen prophezeiten nichts Gutes. Da war ein Gewitter im Anzug, und ber alte Karl wußte wohl, wen Blig und Einschlagt tressen würden.

"Guten Abend, Papa!" Mit freundlichem Gruße trat Eduard in das Zimmer des Baters. Der fünfundzwanzig-jährige junge Mann sah seiner Mutter in der That sprechend ähnlich. Es waren dieselben schönen, sympathischen Züge: die dumllen geistvollen Augen, die hohe Stirne, über der braume Haare sich locken, der stohe Schmit des Profils, der genußdürsiende Mund, der einen auffallend hochmüthigen Ausdruck annehmen konnte, wenn die Oberlippe sich spötische Gduard trug einen Promenadenanzug aus graumelirtem englischen Stoss, der seine schlaute, tadellos gewachsene Gestalt auf das Vortheilhastesse berdont.

Der Kommerzienrath wies die dargebotene hand zurück. "Du begrüßest mich wie ein Sohn, aber Du handelst nicht wie ein Sohn gegen mich," sagte er ernst. "Rimm Plat, ich habe mit Dir zu reben."

Ebnard verfarbte fich unwillfürlich. Er war an berlei

Scenen, die wohl ihre augenblidliche Wirkung selten verfehlten, aber nie einen nachhaltigen Eindrud auf ihn hervorriefen, zwar gewöhnt, aber in so ernstem Tone wie heute hatte der Bater noch nie gesprochen. Eduard warf sich auf einen Fauteuil, der neben dem Tische stand, treuzte die Beine und spielte mit der Uhrkette. Er hatte bestelligen, sich nicht "imboniren" zu lassen.

Die Stirne Borften's jog fich noch finfterer aufammen. "Entfinnft Du Dich," fuhr er fort, "was Du mir bor bier Bochen bei einer gleich traurigen Unterrebung wie heute versprochen haft? Rein - wenigstens muß ich annehmen, bag Du es nicht thuft. Du gabft mir bamals Dein Bort - Dein Bort, Chuard, bag Du jenen Club, ben elegante Richtsthuer, entartete Sproklinge pornehmer Familien, reiche Schlemmer und Braffer und fonftige elende Gefellen, die bes Lebens hochfte Ibeale im materiellen Genuffe finden, begrundet haben, nicht mehr befuchen wurdeft. Du haft Dein Wort gebrochen, benn Du warft erft geftern Abend wieder bort und haft im Spiel über gebntaufend Dart verloren. Ghe wir weitergeben, beantworte mir junachst die Frage: wo haft Du bas Gelb hergenommen, ober wie - falls Du es in unbaaren Gagen berfpielt haft, mas bei Guch Dobe ju fein icheint - gebentft Du es Dir ju berichaffen?"

Ebuard hatte bei den ibend gesprochenen Worten seines Baters boch g bie Fassung verloren. An bem nerbösen Zuden seine Augen mertte man es, wie plöhlich und unerwartet ihm die lehtgestellte Frage kam. Dennoch gwang er sich zu einem leichten Lächeln.

"Du mußt außerorbentlich zuverläffige Spione haben, Papa, nimm mir biesen Einwurf nicht übel, daß Du stets so intim über das Programm meiner Privatvergnügungen orientirt bist. Kannst Du mich nicht auf die Spur bieser Leute bringen, die sich ein Berdienst daraus machen, Deine Geheimbetettivs zu spielen und mich wie einen Spisbuben auf Schritt und Tritt zu verfolgen?"

"Das ist keine Antwort auf meine Frage, Ebuard,"
siel Horsten mit erhobener Stimme ein, "ich muß Dich
bitten, bei ber Sache zu bleiben! Im Uebrigen kann ich
Dir versichern, daß Diejenigen, die Du Spione zu nennen
beliebst, treuere und besser Vebemänner, deren Intimität
Du Dich rühmst und die Dir das Gelb aus der Tasche ziechen! Und nun noch einmal zurück zu meiner
Ansrage: wie willst du Deine Spielsschloen beden?"

"Ich bin Dein Sohn, Papa, und habe als Erbe der Firma Horsten gottlob Arebit genug, um mir nicht wegen einiger tausenb Mart den Kopf zerbrechen zu mussen," entgegnete Ebuard gelassen.

Horsten sprang auf. Gine brennende Rothe sluthete über sein energisches Gesicht, und die Hand, mit der er sich auf die Tischplatte stützte, bedte. Er sah tiefgereizt und zornig aus.

"Diese Erwiederung konnte ich nach den Ersahrungen, die ich bereits mit Dir gemacht habe, erwarten," sagte er mit kaum noch zursächgehaltenem Groll. "Es war eine Thorheit von mir, Deinem Lotterleben bis heute zuzusch dauen und mich auf Ermahnungen und Bitten zu be-

ichranten. Langft batte ich mir fagen tonnen, bag Du bereits viel gu entartet bift, um ben Bunfchen Deines Baters Gebor ju fchenten - ich bin für Dich ja nichts Underes mehr als ber Bantier, ber Deinen Weifungen auf ber Stelle Folge ju leiften hat! Aber bas foll ein Enbe nehmen, bas foll anbers werben. Es ift bas lekte Mal gewesen, baf ich einen Deiner Wechsel aus fcmukigen Buchererhanden berborhole - ich habe feine Luft, mein in ehrlicher Arbeit fcmer und fauer verbientes Gelb Deinen leichtfinnigen Baffionen ju obfern! Bon morgen ab beginnt eine neue Tageseintheilung für Dich; Du trittst als Commis in mein Befchaft ein und haft Dich als folcher unbedingt ben Anordnungen bes erften Buchhalters gu ffigen. Das Gebaratzimmer eriftirt nicht mehr für Dich. Dein Plat ift bon nun an am Bulte neben Bergheim, und an Letterem magft Du Dir ein Borbild bes Fleiges, ber Arbeitetraft und ber Pflichttreue nehmen. Der Raffirer bat Anweisung, baf Dein Brivattonto gelofcht wirb: Du bift mit ben Uebrigen um acht Uhr Morgens im Comptoir und verläßt es nur jur Mittagszeit und nach Schlug bes Befchafts. Rommft Du aber meinen Befehlen - es find teine Buniche mehr, Ebuarb - nicht unbedingt nach, Schlieft Du nicht thatfachlich mit ber Bergangenheit ab, führft Du Deinen lieberlichen Lebensmanbel weiter, fo werbe ich öffentlich erklaren, bag ich fernerhin fur bie bon Dir gemachten Schulben nicht auftomme. Das merte Dir."

Auch Eduard hatte sich erhoben, bleich und mit zusammengepreßten Lippen, und auch seine Stimme zitterte, als er tonlos fragte: "Darf ich gehen?" "Geh'!"

Schweigend schritt ber junge Mann zur Thure, aber er hatte noch nicht die Klinke ergriffen, als ein Ruf des Baters ihn flehen hieß.

"Sbi!" Das klang weich und zärtlich, und als Eduard sich umwendete, sah er, daß sein Bater ihm beibe Gande entgegenstredte. Ware Eduard ber Stimme seines herzens gefolgt, so hatte er sich schluchzend bem Bater in die Arme geftürzt und um Berzeihung geflet, so aber siegte ber Trog in ihm und er drängte die Thannen zurud.

"Ebi, tomm' her, reich' mir die hand und schau' mir in's Auge, versprich mir, daß Du Dich bessern willt! Du bist ja mein eigen Fleisch und Blut, für Dich arbeite und sorge ich mich, Du bist der Erbe nicht nur meines Reichthums, sondern auch meines ehrlichen Namens! Begreifst Du nicht, wie es mich betriben muß, Dich auf Wegen zu sehen, die zum Unheit führen?"

Chuard hatte sich nicht vom Plahe gerührt, stumm war er stehen geblieben, die Zähne zusammengebissen, das Auge flarr auf die Farbenlinien des Teppichs gerüchtet.

"Bapa," sagte er enblich mit tiesem Athemzuge, "Du hast ja von Deinem Standpunkte aus nicht Unwecht, aber Du nimmst Alles viel zu tragisch. Ich vin doch noch nicht so alt, daß mir eine keine Extradaganz nicht zu verzeihen wäre. Auch verspreche ich Dir, das Spiel, den Club und die Sportsreunde aufgeben zu wollen, wenn Du mir noch einnul aus der Klemme hilfst. Ich hade eine Dummheit gemacht, aber es soll die letzte gewesen sein. Aus Furcht vor Dir, und weil ich annahm, Du wüßtest

nichts von dem gestrigen Spielabende, wandte ich mich incht an Dich mit der Bitte um Geld, sondern an Jonas Ball . . . Der Schuft gab mir willig die verlangten zwölftausend Mart auf der Monate, aber ließ mich dreizehntausendssinschwert schreiben. Wenn ich morgen schon den Wechsel auslöhen lasse, fünnte ich ihn billiger bekommen. Ich bitte Dich, gib mir das Geld."

horften lachte ichneibend auf. Der unerhörte Leichtfinn brachte fein Blut in Wallung, er war außer fich.

"Richt einen Pfennig!" rief er und schlug mit ber Faust auf ben Tisch, während sein Auge blitte. "Ich ware ein Karr, wollte ich noch weiterhin Deine Thorheiten unterstügen! Ich werbe ben Jonas Ball die Treppe hinabwerfen und ihm noch obendrein einen Wucherprozes an ben Hals hängen, wenn er mir mit Deinem Wechsel kommt."

"Papal." Ebuard sitterte vor Erregung. "Ich bitte Dich, habe Einsehen! Es war eine Thorheit — ja — es war hirnverbrannt von mir — aber es ift doch einmal geschiehen und kann nur burch blankes Geld rückgängig gemacht werden! Ball forderte einen Chrenschein von mir, und in meiner Angst — denn ich mußte die bertorene Summe dem Grafen Ruggow zahlen — unterschrieb ich ihn."

"Einen Chrenschein? Sieh' da, Eduard — stufenweise geht's also bergab! Wechsel, Chrenschein — und das Ende ist schrift Beließ Kalschung. hinaus! Schaff' Dir das Geld, Deinen Chrenschein einzulösen, und kannst Du das nicht — nun, Jonas Wall wird es ja nicht für sich behalten, daß der Sohn Philipp horsten's seine Ehre verloren hat!"

Chuarb's Sanbe trampften fich ju Fauften jufammen und feine Geftalt wuchs.

"Bitte Cott, Bater," rief er mit halberstidter Stimme, "baß Du nicht einmal Deinen Jähzorn und Deine Hartherzigkeit zu bereuen haben wirst!"

Er verließ bas Bimmer und warf frachend bie Thure in's Schlofi.

2.

Erichopft ließ fich Philipp horften in ben Armfessel vor feinem Schreibtische nieber und stütte ben Kopf in beibe Sande. So blieb er Minuten lang figen, mit arbeitender Bruft und Klopfenden Abern. Alls er sich wieber erhob, war sein Gesicht todtenblaß, aber die alte Auche war in die harten Büge gurudgekehrt. Er klingelte und trug dem eintretenden Diener auf, herrn Felix Bergheim zu ihm zu schieden.

 und Paris unternommen hatten, war der Lehtere gewissermaßen der Mentor Eduard's gewesen, und dieser hatte sich der liebenswürdigen Bewormundung gern gesügt. Horten aber hielt den Einsluß, den Felix auf seinen Sohn ausübte, für einen so günstigen, daß er die Freundschaft der jungen Leute besonders protegirte.

Bergheim hatte außerlich eine große Aehnlichkeit mit Ebuard. Gleich schlant gewachsen, hatte er sich im vertrauten Bertehr mit bem Sohne seines Chess auch bessen lieine Eigenthumlichkeiten in Bezug auf Gang und Bewegungen angewöhnt. Der Unterschied ber Beiben lag im Auge und im Ausdruck bes Mundes.

In ehrerbietiger Saltung war Bergheim bor feinem Chef fteben geblieben.

"Ich habe Sie noch einmal rufen lassen, mein lieber Bergheim," begann horsten, auf ben nächsten Stuhl beutend, auf den Betlix sich nieberließ, weil ich Ihnenden ben Berlauf meiner Unterredung mit Eduard mittheilen möchte. Beider haben Sie Recht gehabt: der Leichfilmnige hat sich bereits heute von Jonas Ball die Summe zur Deckung seiner Schuld geborgt und bafür Wechsel und Ehrenschein ausstellen müssen. Ich habe Eduard nun allerdings gebroht, die Papiere nicht auslösen zu wollen; nach reislicher Leberlegung aber halte ich es doch für zweckmäßiger, noch einmal Enade für Recht walten zu lassen. Haben Sie die Gate, morgen während der Mittagszeit das Geschäft sür mich zu beforgen; ich werde Ihren de Summe anweisen lassen. Roch eins, lieber Bergheim, ich möchte wisch de Eduard durch Guie etwas den meiner Gutentat.

muthigleit ersahre; die Sorge der Beschaffung jenes Geldes ift die gelindeste Strase für ihn. Und nun nehmen Sie noch einmal meinen wärmsten und herzlichsten Dank für Ihre odferfreudige Anhänglichsteit; ich werde Ihnen das nicht vergesen, und ich bitte Sie, nach wie vor scharfen Auges über Eduard zu wachen und ihm als guter Engel mit Nath und That zur Seite zu stehen."

Borften reichte Felig bie Sand, die biefer mit refpett-

boller Berbeugung ergriff.

"Es ist eine schwere Aufgabe für mich," entgegnete er mit bewegter Stimme, "benn bas Obium ber Spionage, wenn sie auch gute Zwede erfüllen soll, haftet mir immer an und ist nicht leicht zu tragen. Aber um Ebuard's willen unterbriide ich gern meine eigenen Bebenken. Ich wörde glüdlich sein, wenn es mir gelange, seinem Leichtsinn zu fleuern."

Mit einer nochmaligen Berbeugung schritt Felix jur

Thüre.

Der Rath hatte bei ber letten Berficherung bes jungen Mannes erfrent und lebhaft mit bem Ropfe genickt unb

war bann an feinen Schreibtifch getreten.

"Bergessen Sie nicht Ihre Anweisung, Bergheim," rief er, wars einige Zeilen auf bas Papier und reichte ihm basselbe hin. Sein Blid fiel babei auf die Notiztasel, die auf bem Arbeitstische lag, und ein ärgerlicher Ausbruck ging über seine Züge. "Wahrhaftig," suhr er sort, wei all' diesen Privatsachen vergesse ich die wichtigken Geschäfte! Schicken Sie mir Waller herein, lieber Keix, es muß noch eine größere Summe auf die Bank gebracht werben, bevor ber Kaffenschluß erfolgt. Bielleicht tonnen Sie mir felbst bie Gefälligkeit erweisen. Doch nein, ich nehme Sie allzu sehr in Anspruch und will Ihre freie Zeit nicht langer beschranten!"

"D - ich bitte, herr horften," warf Felig ein, "ber-

fügen Sie gang über mich."

"Nein, nein, laffen Sie nur, ich banke Ihnen bestens, aber ich habe so wie so noch mit Waller zu sprechen. Abieu, mein lieber Bergbeim."

Der junge Mann verließ das Gemach, ließ aber, bevor er die Thure fchloß, noch einen raschen und prüsenden Blid durch das ganze Zimmer gleiten. Sein Auge nahm in diesem Moment einen fast erschredend tüdtschen Ausbruck an. —

"Treten Gie naber. Baller." fagte Borften gu bem alten Buchhalter; "es handelt fich um eine Rommiffion, bie ich gerabe Sie auszuführen bitte mochte. Der Bertreter bon Bernadelli & Comb. war borbin berfonlich bei mir und bat für die bestellte Lieferung eine Angahlung pon 150,000 Mart gegeben. 3ch mochte bas Gelb gern noch beute auf ber Bant untergebracht haben - man weiß nicht, was paffiren tann - hatte aber ben Robf mit anderen Dingen fo voll, bag ich erft i wieber an die Sache gebacht habe. Es ift halb ! Uhr. ben Raffenboten mochte ich nicht bamit iden. Der Buriche ift in ben letten Wochen " recht nachlaffig geworben. Thun Gie mi. Befallen und tragen Sie bas Gelb felbit bin."

"Mit größtem Bergnugen, Berr Borften," beeilte fich

ber alte Mann zu versichern, "hoffentlich finde ich bie Raffe noch geöffnet."

"Wenn Sie fich fofort auf ben Weg machen, ohne 3weifel. 3ch febe, Sie haben Baletot und but gur Sand, brauchen alfo nicht noch einmal in's Bureau gurud: eine Belbtaiche tonnen Gie von mir befommen." Borften batte fich erhoben und bie genannte Summe aus bem eifernen Gelbichrant genommen, bie er nun in neuen Taufendmarticheinen auf ben Tifch gablte. "Upropos, Waller," fagte er mahrenb biefer Beschäftigung, "es mare mir angenehm, wenn Sie es möglich machen tonnten, meinen Sohn Ihrer Familie etwas ferner ju halten. Berfteben Sie mich nicht falfch, ich achte und fchate Sie und Ihre Tochter hoch, fehr hoch, aber ich tenne leiber Gottes auch ben leichten Sinn Chuarb's, und mochte Ihr blonbes Mennchen bor einer Bergensgefahr bewahren. Go - ba liegt bas Belb; gablen Sie es noch einmal burch, und bann nehmen Sie fich an ber nachften Stragenede eine Droichte."

Waller beugte sich, um die Blässe zu verbergen, die bei den Worten des Chefs in sein faltiges Gesicht getreten war, tief über die Gelbscheine herab und gablte sie mit zitternden Fingern. Dann raffte er die Papiere zusammen und stedte sie in die lederne Tasche, die Horsten mercicht hatte und deren Schlüssel ein seinem Portemonnale verbarg.

"Haben Sie noch weitere Befehle?" fragte er. "Für heute nicht mehr — ich danke, mein Lieber." Waller machte ein ungeschickes Kompliment und entfernte sich mit unhörbaren Schritten. Als er die Thure öffnete, sah er in dem mit Dammerlicht erfallten Korribore eine dunkle Gestalt rasch und gewandt an sich vorüber die Treppe hinabspringen. Allein mit anderen Gedanken beschäftigt, achtete er nicht weiter darauf. Ueber dem Jählen und Einpaden war viel Zeit verloren gegangen, er mußte eilen.

Auf ber Strake wurden foeben die Gasflammen angeftedt. Waller befchleunigte feinen Schritt, fand aber nicht, wie er gehofft hatte, an ber nachften Gde eine Drofchte und mußte baber ju fuß weiter manbern. Dem alten Danne gingen hundert Gedanten burch ben Ropf. Die mahnenben Borte feines Chefs batten ibn aufgeregt und beschäftigten ibn unausgefett. Ja, ja, Gerr Borften war im Recht, fein Scharfblid betrog ihn nicht. Auch er, ber Buchhalter felbft, hatte langft bemerft, bag bie freundschaftlichen Befuche Chuard's mehr feinem Mennchen, als ihm galten. Der gute Berr Chuard! Baller hatte ben jungen Mann febr gern, er hatte ibn in fruberen Jahren oft auf ben Armen getragen, wenn fich bas Rind bei ihm Birnen und Aepfel geholt, und batte ibn beranwachsen und fich entwideln feben, er liebte ibn, als mare er fein eigener Sohn. Aber freilich, es ließ fich nicht leugnen: ber junge Berr befag eine gehörige Bortion Leichtfinn, und wenn er auch ju ebel und vornehm bachte, Mennchen ju bintergeben, fo war die Unnahme boch nicht ausgeschloffen, bag feine bestechende Liebensmurbigfeit in bem jungen Dabchen Soffnungen erweden tonnte, an beren Berwirtlichung nie ju benten mar. Und wie fcmergte biefe Annahme bas

Baterberg! Das blonde, liebliche Mennchen war ja ber gange Stolg und ber gange Bergug bes bereinsamten Brei. fes, ihr eine fonnenbelle, beitere und forgenlofe Butunft au bereiten, fein beifefter Bunfch. Er hatte immer geglaubt, Felix Bergheim, mit beffen Bater er befreundet gemefen, intereffire fich für bas Dabchen, aber Felig' Annaherung hatte nachgelaffen, feit bie Befuche Chuarb's häufiger geworben maren. Baller mar bas nicht unlieb : fo hoch er auch ben alten Bergheim gefchatt hatte, ber Sohn war ihm nie fonderlich fympathisch gewesen, und er begriff nicht, wie ber Rath die Freundschaft swiften biefem und Eduard noch begunftigen tonnte. Felix war allerdings ein Mufter von Fleiß, Bunttlichfeit und Buverläffigkeit, aber fein glattes, tonventionelles Wefen, bas er ber Ratur Chuard's angubaffen fich offenbar bemubte, ohne bag es ihm gang gelang, gefiel ihm nicht. Waller tonnte fich teine Rechenschaft über biefe eigenthumliche Abneigung gegen ben jungen Menfchen, ber fich fonft allgemeiner Beliebtheit erfreute, geben, er mar fich aber bewußt, daß Mennchen ahnlich bachte, wie er, und bas freute ibn.

Seinen Gebanken nachhängend, war Waller bis an die Ede der Straße gekommen, in der sich die Bant besand. Insosse seiner trüben Betrachtungen war er wohl langsamer gegangen, als er beabsichtigt hatte, denn die Uhrzeigte beinahe Sieben, als er dicht vor der Bant auf Bergheim tras, der, eine Cigarre im Munde, langsam die Straße hinabschiedenderte.

"Guten Abend, Berr Baller, wohin noch fo fpat?"

"Bur Kaffe, Gerr Bergheim, es ift die hochfte Beit, verzeihen Sie, daß ich mich nicht langer aufhalte."

Bergheim sagte ein verbindliches Wort, erzählte aber gesprächig noch Allerlei, ehe sich ber Buchhalter empsehlen konnte. Eben als er willens war, sich energisch loszumachen, schug die Uhr vom nahen Thurme Sieben. Ohne noch weiter ein Wort zu verlieren, ließ Waller den ihm höhnisch nachblickenden Bergheim stehen und fturmte in das Bankgebäude hinein. Doch es war bereits zu später Schalter bereits geschloffen. Er konnte seinen Auftrag für heute nicht mehr ausrichten.

Während er noch rathlos, wohin er jest mit bem Gelbe folle, baftanb, naberte fich ihm ein Dienstmann.

"Entschuldigen Sie, find Sie Berr Baller?" Der Buchhalter nidte. "Was wünschen Sie?"

"Ich war schon in Ihrem Geschäft, herr Waller," suhr ber Dienstmann im Flüstertone fort "sand Sie bort aber nicht vor. Sin herr, ber mitr auf ber Treppe begegnete, sagte mir, Sie seien zur Bant gegangen, und da bin ich Ihren hieber gesotzt. Ich soll Ihnen einen schönen Sruß von Ihrem herrn Schwager bestellen, und Sie möchten doch so gut sein, gegen acht Uhr in die Weinstube von Bachmüller zu kommen. Ihr herr Schwager hat Ihnen Wichtiges mitzutheilen; salls er nicht ganz punktlich sein könnte, möchten Sie gütigst warten, es ware möglich, daß es eine halbe Stunde später werden würde."

Der Buchhalter nidte. "Es ift gut," sagte er. Und bann überlegte er, was nun zu thun war. Rach hause

konnte er nicht erst noch zurnatehren, um bas Gelb bort einzuschließen, er hatte sonst die Stunde des Stellbicheins mit seinem Schwager versäumt, denn die Weinstube von Bachmüller lag an dem der Bank entgegengesetzen Ende ber Stadt und war mindestens eine halbe Stunde weit entsernt. So beschioß denn Waller, das Gelb bei sich zu behalten.

"Es ist so auch am sichersten," bachte er. "Riemand vermuthet ja, baß ich eine solche Summe bei mir trage."

Er beauftragte sobann ben Dienstmann, zu seiner Tochter, Fraulein Anna Walker, zu gehen und ihr zu melben, er kame heute erst später nach Sause und sie solle baher nicht mit bem Abendbrobe warten. Und während ber Dienstmann sich entsernte, knöpste Walker bas Lebertäschen mit ben Banknoten unter seine Weste, ben Roc bariber, ben Paletot bis oben an ben Hals fest zu, und schlug getrost ben Weg nach ber Weinstube ein.

3,

Die Weinstube von Bachmiller war die Stammkneipe Maller's. Er sand sich vort jeden Abend zwischen sieben nuch acht Uhr mit mehreren anderen älllichen Herren, meist Kausseulen wie er, zu einem Schoppen Mosels ein, bei dem im Allgemeinen ziemlich wenig gesprochen wurde. Die alten herren saßen schweigend um ihren runden Tisch, hatten die grauen Köpse gesentt und flarrten in das goldene Raß ihrer Eläser hinein, dis von Zeit zu Zeit einer von ihnen das haupt hoh, um mit vergnügten Schmunzeln

eine uralte Anekote zu ergählen. Dann lachte Alles und bie frubere Stille trat wieber ein.

So ging es auch hente bei Bachmüller her. Waller jaß Punkt acht Uhr am runden Tische im Kreise ber Collegen und bliedte in seinen Mosel hinein.

Aber es wurde neun Uhr, und der Schwager hatte sich noch nicht sehen lassen. Dafür war Feliz Bergheim eingetrossen; er erzählte, daß er zu einer langweiligen Abendgesellschaft eingeladen sei, bei der es ersahrungsmäßig herzlich wenig zu essen und zu trinken gebe, und daß er sich deshalb vorher durch einen Schoppen stärken wolle.

"Run, herr Waller," fragte er, sich einen Stuhl an den Tisch ziehend, "find Sie Ihren schnöben Mammon noch gludlich los geworben?"

"Leiber nein," entgegnete ber Angerebete, "bie Kasse war bei meinem Eintritt schon geschlossen, und nun habe ich bas Bergnügen, morgen noch einmal ben gleichen Weg machen zu mussen. Daran ist aber kein Anderer als Sie Schulb, herr Bergheim."

"Ich fchlage reunilithig an meine Bruft," lachte Felix, "und bitte noch nachträglich unterthänigst um Bergebung!"

Der luftige Ton, ben Felix anschlug, brachte Leben in die Tafelrunde. Alle möglichen Anekboten und Schnurren wurden aufgetischt und bas Lachen wollte kein Ende nehmen. Gegen zehn Uhr endlich erhob sich Bergheim.

"Es ift die hochfte Zeit, daß ich in meine Gefellichaft tomme," meinte er und ließ fich bom Rellner ben leber-

rod reichen, "ich fürchte, ich werbe so wie so ber Letzte sein. Nun, Herr Waller, Sie halten ja heule gehörig aus, begleiten Sie mich nicht?"

"Ich möchte wohl, aber ich muß meinen Schwager, ben Maurermeister Korbe, noch erwarten. Er icheint ben Bornehmen spielen zu wollen, langer als bis halb elf libr aber bleibe ich feinenfalls hier. Gute Nacht, herr Berabein!"

Felig grußte freundlich nach allen Seiten und verließ bas Rokal. Waller wartete noch geduldig eine volle Stunde, ohne daß sein Schwager sich eingefunden hatte. Der Buchhalter wunderte sich darüber, benn Körbe war ein punktlicher und zuverlässiger Mann; er machte sich indessen teine weiteren Gedanken, zahlte und verabschiedete sich gleichfalls.

Waller wählte, wie immer, wenn er eine größere Gelbjumme bei sich trug, für ben heimweg die belebtellen Straßen. Ehe er die mächtige hausthüre ausschild, schaute er sich noch einmal vorsichtig nach allen Seiten um, öffnete dann und trat in den völlig dunkeln Flux. hier blieb er einen Moment stehen, zog eine Schachtel mit Jündhölzern aus der Tasche und zündete eines derselben an. Im gleichen Moment sprang hinter dem nächsten Mandhseiler, der die gewölbte Dede der Fluxballe tragen half, die Gestalt eines Mannes auf ihn zu. Mit einem dumpfen, halb erstidten Schrei fützte Waller zu Boden. — —

Es mochte gegen ein Uhr in ber nacht fein, als Felig Bergheim nach Saufe - er wohnte, wie Baller auch, im horsten'ichen Saufe - jurudlehrte. Ein leifer, wimmern-

ber Ton im bunteln Sausslur fchlug an fein Ohr. Felig. blieb fteben. "Wer ift bier?" fragte er laut.

Reine Antwort, nur baffelbe eigenthumliche Gerausch, bas taum einer Menschenstimme glich. Felix gunbete eines ber Wachstreichholger, bie er bei fich ju führen pflegte, an und leuchtete lange umber.

"Allmächtiger Gott, Berr Baller!" fchrie er auf.

Der Schein ber Flamme fiel auf die Gestalt des Buchhalters. Der alte Mann lag zusammengebrochen in der Code neben der Thüte. Seine Arme waren mit einem Etricke an den hageren Leib sessene Arme waren mit einem anderen Strick die Füße gebunden. Ein Tuch strotte in seinem Munde, und ein zweites Tuch, das auf dem hinterschese zu einem Anden ein zweites Tuch, das auf dem hinterschese zu einem Knoten geschlungen, war darüber geknüpst worden. Im Nacken trug Waller eine saustgroße, blau angelausene, doch nicht blutende Wunde. Paletot, Rock und Welte waren aufgerissen.

Felix fniete neben bem Urberfallenen nieber, loste die Strice an beffen Armen und Fugen, befreite ihn von bem Rnebel und half ihm bann auf die Beine.

"Um ber Barmherzigfeit willen, Berr Baller, was

ift Ihnen widerfahren ?"

"Still — fill!" flohnte ber Alle, "fragen Sie nichts nichts. Aber führen Sie mich hinauf — großer Golt, wie meine Glieber gittern, wie es mir bor ben Augen stimmert."

Bergheim bersuchte, ben Buchhalter zu ftügen, aber er tam zu fpat: Waller war von Reuem ohnmächtig zusammengebrochen. Mit fliegender Eile sprang Felix die Treppen hinauf. Im vierten Stod wohnte der Buchhalter mit seiner Tochter. Bergheim zog die Alingel und fast unmittelbar darauf klangen Schritte im Korribor und eine Mädogenstimme fragte durch die Thüre: "Bist Du es, Bäterchen!"

"Bitte, offinen Gie, Fraulein Anna," flufterte Felig jurnd. "Ihrem Geren Bater ift ein Unglud jugeftogen,

er liegt ohnmächtig auf ber Treppe."

Ein Schrei ertonte, bann Mirrten die Riegel und in ber gebfineten Thure erfchien die Tochter Walter's mit einer Lampe in der Hand. Das junge Mädchen war tobtenbleich und farrte mit ben großen blauen Augen den vor ihr Stehenden entsehensboll an.

Felix griff nach der hand Anna's. "Muth, liebes Fräulein, Muth!" flüsterte er. "Die Sache ist nicht so schlienmen, wie es wohl scheinen mag. Die Verwundung Ihres herrn Baters dünkt mir durchaus nicht gefährlich, Ereilich, es ist nothwendig, daß wir ihn in's Bett schaffen und ihm Kompressen um den Raden legen. Ift daß Dienstmädigen noch auf, damit es mir helsen kann, den alten herrn die Treppe hinaustragen?"

"Ich werbe felbst behilflich fein," entgegnete Anna mit fester Stimme und feritt rafch mit ber Lampe voran.

Waller hatte sich von seiner Chumacht bereits wieber erholt, so daß er mit Unterstützung der Beiden, wenn auch mühselig, die Treppe hinaufsteigen konnte. Kein Wort wurde dabei gewechselt, nur von Zeit zu Zeit drang ein angstvoll stöhnender Laut aus der Brust des alten Buchhalters hervor.

4.

Der Bitte Waller's solgend, hatte Felix in der Frühe bes nächsten Tages dem Ches Mittheilung von dem Borsall gemacht. Horsten war außer sich — weniger über den Verlust des Gelbes, als darüber, daß ein mit so unerhörter Frechheit ausgesührter Raub in seinem eigenen Hauls in seinem eigenen Dause statischen tonnte. Er trug Felix auf, über die ganze Angelegenheit vorläufig tieses Schweigen zu beobachten und begab sich dann in die Wohnung des Buchhalters.

Waller lag im Bette, die Nadenwunde mit nassen Tückern unwunden, das alte sorgenvolle Gesicht todtenbleich. Neben ihm saß Anna, seine Hand in der ihren, aber beim Eintritt des freundlich grüßenden Chet's erhob sich das junge Mädchen sofort und verließ auf einen Wint des Baters das Limmer.

Borften ließ fich nieber.

"Mein armer alter Waller," sagte er mitsühlenben Tones, "es ist ein schweres Unglüct, das Sie betroffen hat, aber hoffentlich wird Ihre Berwundung bald wieder geheilt sein und dann lassen Sie sich die Sache nicht weiter zu Gerzen gehen. Haben Sie denn einen tilchtigen Arzt? Ich win sonst gehen. Jaben Sie denn einen tilchtigen Arzt? Ich win sonst geken. Haben Sie denn ein Medicinal-rath Friedrichs, meinen Hausarzt, holen zu lassen."

"Sie find sehr gutig," antwortete ber Kranke, "aber eine so große Borsicht ist wirklich nicht vonnöthen. In einigen Tagen bin ich wieder herzestellt und kann ben Dienst von Neuem aufnehmen."

"Defto beffer, Baller, defto beffer." forften rudte

unruhig auf feinem Stuhle hin und her. "Und nun erzählen Sie mir einmal, wie das Attentat vor sich gegangen ist. Sie tonnen sich benten, daß ich entschlossen bin, die Spuren des frechen Räubers mit aller Energie zu verfolgen. Die zweifellos äußerst forglame Borbereitung des Ueberfalls läßt es nicht unmöglich erscheinen, daß der Dieb nicht weit zu suchen sein wird. haben Sie gar teinen Berdacht, gegen Riemanden?"

Ueber bas Geficht bes Buchhalters glitt ein Ausbruck namenlofer Angft, ber bem Chef nicht entging. Seine hageren Finger zuckten über bie Bettbede und fein Blick

irrte unruhig burch bas Bimmer.

"Ich habe teinerlei Berdacht, tann teinen haben," entgegnete er endlich mit geprefter Stimme, "aber — aber, herr Horsten — ich bitte, gestatten Sie mir, Ihnen einen Borschlag zu unterbreiten. Ich bin Schuld an dem Berluste des Geldes — ich hätte es nicht mit in das Wirthshaus nehmen dürfen. Das Bermögen meiner Tochter beträgt dreißiglausend Thaler — es ist Alles, was wir Beide besitzen — ich will jedoch mit Körbe, meinem Schwager, prechen, und ich glaube —"

"Sie find nicht tlug. Waller," fiel ihm horsten in's Wort. "Wollen Sie mir vielleicht die fünfzigtausend Thaler ersehen? Ich bin ein Geschäftsmann und als solcher verliere ich nicht einen einzigen Thaler gern — anderetseits aber habe ich das Glud, reich zu sein, und ann bemyusolge auch einen größeren Berlust verschmerzen, wenn es sein nuß, und in diesem Falle muß es sein. Sie sind mir seit langen Jahren ein ehrlicher und treuer

Helfer gewesen, Waller, und Ihre Unvorsichtigkeit ist nur indirekt an dem Berluste des Geldes Schuld und außerdem verzeihlich, denn wir sind ja am Ende Alle nicht unfehldar. Also lassen wir das. Anders ift es mit der Austundschaftung des Thaters. Der Gedanke, daß sich in meinem eigenen Hause, unter meinem Personal vielleicht ein niederträchtiger Spihube verdirgt, kann mich in grenzenlose Aufregung versehen. Ich muß kar sehen, ich will es. Der Wahrett die Ehre, Walker! Ich merke es an dem Ausdruck Ihres Gesichtes, ich lese es in Ihrem Auge: Sie haben einen Werdacht!"

"Nein, herr horsten," stieft ber Buchhalter angflvoll hervor, "ich flehe Sie an, ich bitte Sie, fragen Sie mich

nicht weiter - ich weiß nichts, gar nichts."

"Seien Sie vernünstig, Waller. Ich verstehe Sie vollkommen, weiß, daß Sie sich scheuen, einen Berbacht auszulprcchen, der vielleicht nicht gerechtertigt ist. Vorläusig
denke ich aber noch gar nicht baran, die Angelegenheit der
Kerichten zu übergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort, Waller,
daß ich gewillt bin, die ganze Sache mit eigener Hand in's Reine zu bringen — natürlich nur dann, wenn Sie
mir, auf mein Vertrauen bauend, rückhaltslos sagen, gegen
wen Sie Verdacht begen. Anderenfalls würde ich den Raub
ohne Weiteres zur Anzeige bringen, und dann sind Sie
genöthigt, dem Zeugeneibe gemäß Ihren Verdacht vor der Oessentlichkeit auszulprechen."

"Um Gottes willen, nur bas nicht!" brach ber Kranke los und Fieberrofen brannten auf seinen Wangen. "Ich wieberhole Ihnen, herr horsten, jeber Berbacht I egt mir sern, es war' ein Berbrechen, einen solchen auch nur anzubeuten. Als ich gestern Abend in den dunkeln Hausflur trat, war mein erstes Geschäft, ein Streichholzchen ich führe immer solche bei mir — anzugünden. Das Licht sladerte auf — im selben Augenblid erhielt ich den mich betäubenden Schlag, aber er war doch nicht so rasch geführt worden, daß ich nicht noch einen schnellen Blid auf die Gestalt neben mir hatte werken tonnen."

"Ah," machte herr horsten und sein Auge bestete fich gespannt auf ben Sprechenben; "Sie haben ben Rauber erkannt?"

"Rein, herr horsten." Der alte Mann sieß die Worte förmlich zwischen ben Zahnen berbor. "Ich jah einen schlanken Menschen bor mir, bessen Gesicht eine schwarze Maste verbekte. Er trug einen Cylinder auf bem! Kopfe und einen — und einen Paletot von hechtgrauer Farbe —"

"Bon hechtgrauer Farbe?" Sorsten fuhr empor, eine tiefe Rothe überzog fein Gesicht. "So viel ich mich entfinne, psiegt Eduard — pflegt mein Sohn einen berartigen Ueberrock zu tragen."

"Ganz recht," ftofinte ber Alte und feine Linte haschte bittend nach ber Sand Horsten's. "Seien Sie nicht bose, ich wollte es gar nicht sagen, weil es so lächerlich klingt aber da Sie fragten —"

"Laffen Sie gut fein, Waller," fiel Horflen, ploblich tiefernft geworben, ein. "Sie haben Ihre Schulbigkeit gethan. Im Uebrigen bitte ich Sie, Ihre Entbedung Iebermann zu verheimlichen, bis wir auf ber richtigen Fährte finb. Gott besoften, Waller, und gute Vesserung!"

Borften ariff nach bem Bute, nidte bem Buchhalter noch einmal zu und berließ bas Bimmer. Auf bem erften Treppenabfat blieb er fteben und griff nach ber Stirne. Dann glitt ein Lacheln über fein Geficht.

"Unfinn," murmelte er bor fich bin, "ich bin ein Thor, er mag leichtfinnig fein, fcblecht ift er nicht. Der thorichte

Mite bat mich erichredt."

Er flieg langfam die Treppe binab und trat in fein Privatcomptoir. Felig Bergheim erwartete ihn bier.

"Chuard ift uns guborgetommen, Berr Borften," fagte ber junge Mann, indem er ein Badden Banknoten auf ben Tifch legte. "Er ift bereits in aller Fruhe bei Jonas Ball gewesen und hat Bechsel und Chrenfchein ausgelöst."

Borften ftutte fich fchwer auf bie Tifchplatte, fo bag

bas maffibe Gichenhola achate.

"Wo hat er bas Belb her!" fragte er heifer.

Felix gudte mit ben Achfeln. "Mein Gott, ich bermutbe. Eduard wird im Spiele gewonnen haben, vielleicht hat ihm auch einer feiner Freunde unter die Arme gegriffen."

"Ja, ja, fo wird's fein." Wie ein Alp loste es fich bon ber Bruft Borften's. "Schiden Gie mir Chuard ber, lieber Bergheim - nein, laffen Gie bas, ich habe noch eine geschäftliche Ausfahrt bor."

Gin neuer Gebante ichog Sorften burch ben Robf. Bahrend fich Felix mit einer Berbeugung entfernte, flingelte er feinem Diener und befahl, bas Coupé anfpannen gu laffen. Bebn Minuten fpater hielt ber Bagen Sorften's bor bem "Gotel bes Brinces".

"Ift herr Joseph Lupani noch anwesend?" fragte Horsten ben Bortier, ber die golbbetrefte Müge höflich vom Kobse rif.

"Sehr wohl, mein herr — Zimmer Numero 17." "Danke febr."

Horsten stieg die Treppe hinauf und kopfte an die Fimmertsure, dann trat er in das Gemach, das herr Lupani, der Bertreter der Firma Bernadelli & Comp. in Genua, bewohnte.

Der Reifende begrußte horften mit großem Respett und brudte bann in gewählten Worten fein Erstaunen über ben unvermutheten Morgenbesuch aus.

"Es handelt sich um eine eigenthümliche Bitte, herr Lupani," sagte horsten, Plack nehmend, in frangösischer Sprache und stedte sich die hadannah an, die der Andere ihm angeboten hatte. "Durch ein merknütrdiges Bersehen — es würde zu weit sühren, wollte ich nich des Räheren erstären — sind die 150,000 Mark, die Sie mir gestern angastten und über die ich quittirt habe, in unrechte hände gesommen. Ich möchte nun, der nötzigen Recherchen wegen, gern wissen, ob Sie bielleicht die Rummern und das Serienavis der betressenden Banknoten notirt haben."

herr Lupani ladelte. Die Worte bes Geschäftsfreunbes flangen recht eigenthumlich, aber Signor Lupani war viel zu sehr ein Mann von Welt, um seiner neugier nachzugeben und sich betaillirter nach dem räthselhaftem Deplacement von 150,000 Mart zu erkundigen.

"Ich führte," entgegnete er, "anfänglich nur franzofiiches Gelb bei mir, habe baffelbe aber in Frankfurt am Main, da ber Kurs zufällig fiberraschend gut fland, in beutsche Roten umgewechselt. Rummern und Serien pflege ich siels zu notiren, man weiß nie, was paffirt. Entschulbigen Sie mich einen Augenblid, ich werbe Ihnen sofort die Liste abschreiben."

Signor Lupani holte seine volumindse Brieftasche bervor, setzte sich dann an den Schreibtisch und topirte mit rascher hand die Rummern der hundertstünfzig Tausendmartscheine, die er dem Kommerzienrath am gestrigen Tage im Austrage seiner Firma als Anzahlung ausgehändigt hatte.

"So, mein herr, und ich wunfche, daß es biefer Anleitung gelingen moge, bas Gelb wieber in bie rechte hand gurudgubringen."

"Meinen verbindlichften Dant - verzeihen Gie bie

Störung."

herr Lupani verneigte sich tief und horsten lehrte zu seinem Wagen zurud. Er besahl bem Kutscher, ihn an die Ede ber Rosen- und Augustfraße zu fahren; dort stieg er aus und ließ ben Wagen warten.

Der Kutscher wunderte sich nicht wenig darüber, daß sein herr in dieser Straße verkehrte; er würde aber sicher noch größere Augen gemacht haben, hätte er gesehen, welches schmutzige und baufällige alte haus berselbe betrat.

Sorsten knöbste den Paletot zu, als er den Fuß in den Flux diese Saufes seizte. Eine seuchte, übel riechende Luft schlug ihm entgegen und benahm ihm fast den Althem. Leere Tonnen, Kisten und Serümpel mancherlei Art füllten den Flux, nur der Zugang zu einer Meinen Thüre war freigelassen, und an diese hatte man ein Stück graues Bapier geheftet, das die schlecht geschriebene Aufschrift entdielt: "Jonas Ball. Kommissionär."

Horsten klopfte an und trat auf das rasch erfolgende schrille "Herein" in ein winziges Comptoix, das gerade Blat genug für ein wurmflichiges Bult mit einem Stuhle davor und ein mit Papieren vollgepacktes Regal bot.

Beim Eintritt Gorften's schnellte ber kleine Mann, ber am Bulte arbeitete, wie elektrisirt empor.

"Mh — herr horsten — welch' hohe Chre!" fließ er mit banner und beiserer Stimme herbor, und babei verbeugte er fich ungählige Mal und rieb bie hageren Finger an einanber.

Unsympathisch berührt, blieb Horsten siehen und warf einen sinsteren Blid auf die widerwärtige Erscheinung vor sich.

"Sind Sie Berr Jonas Ball?"

"Ich habe bie Chre, Berr Borften."

"Und woher tennen Gie mich?"

"Wo werb' ich ben herrn horften nicht kennen, ben alle Welt kennt, achtet, schatt und ehrt!"

"Schon gut. Ich tomme in Angelegenheiten meines Sohnes, ber zu meinem Bedauern zu Oefterem in eine eigenthumliche Art von Geschäftsverbindung mit Ihnen zu treten pflegt."

Jonas Ball zog die farblofen Augenbrauen in die Höhe und suhr sich mit beiben handen in das struppige rothe Haar.

"Eigenthumlich - haba, Sie haben nicht Unrecht!

Aber Du liebes Gottchen, man ist eben nur einmal jung im Leben, und Jugend hat keine Tugend! Was, herr Horsten — ist es nicht so? Im Uedrigen — Alles was wahr ist, Sie können stolz auf Ihren herrn Sohn sein! Das ist Jeuer, Gluth und Leidenschaft, das ist Roblesse, Vornehmseit und Eleganz, das ist ein Cavalier, wie er sein soll! Er psiegt zwar den Jonas Wall nicht immer mit zartesten Fingern anzusassen und hat mir heute srüh erst gesagt, er wolle meine ganze Bude mit Oppnamit in die Lust sprengen — aber ich nehme dem jungen herrn dergleichen Wischen nicht übel, er meint's nicht so schlimm und — "

Mit argerlicher Bewegung winkte horften bem Schwahenben Schweigen au.

"Laffen Sie mich zur Sache kommen," fiel er ein, "ich habe Eile. Mein Sohn war heute früh bei Ihnen?"

"Da Sie bas boch bereits wissen, will ich es nicht leugnen."

"Er hat Ihnen Gelb gebracht?"

"Sehr wohl."

"Wie viel?"

Jonas Ball machte eine Geberbe, als könne er es mit seinem Gewissen nicht verantworten, die Summe zu nennen, trozdem antwortete er: "Dreizehntausend Mark, herr Horsten. Ihr herr Sohn hat ein Accept ausgelöst, noch vor dem Berfalltage — alle Achtung vor ihm! 's stedt übrigens doch eine ganze Portion Kausmannsblut in ihm — ich tann Sie versichern, er hat wie ein Alter gehandelt! Fünshundert Märkelchen habe ich ablassen müssen — Sie

sehen baraus, baß ber Jonas Ball ein wenig beffer ist, als man ibm nachsaat."

"Haben Sie das Geld, das mein Sohn Ihnen brachte, noch bei fich?"

"Allerdings."

"So seien Sie so freundlich, es mir zu zeigen. Es handelt fich um die Aufklärung eines Difberständnisses."

Jonas Ball troch unter sein Pult, difinete die daselbst stehende, am Boden angeschraubte eisene Kassette und entnahm ihr ein Keines Packt Banknoten, das er vor Horsten niederlegte. Dann zog er sich in die Fensternische zurück, beobachtete aber unter den gesenkten Augenlidern hervor jede Bewegung seines Besuches.

horsten hatte seine Brieftasche hervorgezogen und verglich die Rummern der vor ihm liegenden Tausendmarkscheine mit der Liste, die Signor Lupani ihm gegeben hatte.

Die erste Banknote trug ben Serienbuchstaben "F." und die Aro. 0274660. Der Finger horsten's glitt die bon Lupani ausgesertigte Life hinab. Plöglich wurde er aussallend bleich, eine heftige Erschütterung ging durch seinen ftarten Körper, seine hande zitterten. Da ftand es. F. Aro. 0274660!

herr Philipp horften fclug bie Brieftafche gu.

"Würben Sie die Gitte haben, herr Ball," fagte er mit einer Stimme, durch die eine feltsame innere Erregung hindurchstlang, "mir biese Geld zu übertassen? Ich werbe Ihnen bafür einen Chel geben, ben Sie noch heute bei der Bant einlosen tönnen. Für Ihre Gefälligfeit nehmen Sie diese als Dant."

Sorften ließ ein Golbstud in bie Sand bes fich tief frummenben Jonas gleiten.

"Es ift mir eine Ehre und ein Bergnügen, Ihnen einen Dienst erweisen zu tonnen, hochzuberehrender herr horsten," sagte ber Keine Mann, "und ich empfehle mich Ihnen für andere Gelegenheiten, sei's, was es sei, auf das Wärmfte!"

Schnell verließ horften das Comptoir. Als er wieber im Wagen faß, war er noch bleicher als borher, und große Thranen liefen über seine Wangen.

5.

Bu hause angelangt schloß horsten sich in sein Zimmer ein, setze sich an den Schreibtisch und unterwarf die Banknoten, die er don Zonas Ball erhalten hatte, noch einmal einer sorgsättigen Prüfung. Das Resultat blieb dasselbe: die Aummern und Serienzeichen der dreighn Tausendsmarkschein fanden sich auch in der Liste Lupani's dor. Damit war jeder Irrthum ausgeschlossen; die 13,000 Mark, die Eduard horsten dem Wucherer Ball zur Bezahlung seines Wechsels gegeben hatte, stammten don jenem Gelde, das dem Buchhalter Waller am gestrigen Abend geraubt worden war.

Eine eiferne Barte in ben ernften Gefichtsgligen, erhob fich horften und Mingelte feinem Diener,

"Mein Sohn soll sofort zu mir tommen," befahl er. Drei Minuten später trat Ebuard ein — frisch und strahlend wie immer, ein liebenswürdiges Lächeln auf den Lippen. Horsten beutete schweigend auf einen Stuhl und Eduard nahm ohne Weiteres Plats. Er war sehr guter Laune und hatte sich offenbar vorgenommen, sich dieselbe nicht zerstern zu lassen, selbst nicht durch das Schlimmes prophezeiende Antlith seines Baters.

"Wo haft Du bie 13,000 Mart herbekommen, Eduard, bie Du heute frih zur Austofung Deines Wechfels und Schrenscheines bei Jonas Ball benuttest?" fragte der Rath strena.

Tief erröthend sprang Eduard auf. "Weist Du das auch schon wieder, Papa?" rief er ärgerlich. "Beim himmel, ich habe keine Lust, mir diese sortgesette Weaufschitigung noch weiter gefallen zu lassen! Ich bin kein dummer Junge mehr, der auf Schritt und Tritt am Gängelbande geleitet werden muß!"

"Beruhige Dich, Ebuard, eine berartige Leibenschaftlichfeit entspricht keineswegs dem Ernste der Situation. So lange Du unter meiner baterlichen Autorität stehft, abe ich das Recht, Dein Thun und Treiben zu beobachten oder keobachten zu lassen. Wilfst Du nun so gütig sein, meine vorherige Frage zu beantworten?"

"Rein, Papa, das will ich nicht!" gab Ebuard heftig gurtld. "Du haft mir gestern bas Gelb zur Einlösung meines Ehrenscheins berweigert, und so mußte ich es mir von anderer Seite beschäffen. Welches biese Seite war, das geht allein mich an!"

Der Rath wollte aufsahren, aber er besann sich. "Gut, Ebuarb," erwiederte er, "lassen wir es vorläusig dabei bewenden — vielleicht wirst Du mir bennoch Antwort geben, wenn ich Dir ergähle, daß bem Buchhalter Baller geftern Abend 150,000 Mark geraubt worden find."

"Waller — beraubt —?" Ebuard stieß diese Worte mit sichtbarem Erschreden bervor. "Aber wie war das nur möglich? Ich entstnne mich, daß mir Waller gestern Rachmittag zwischen sechs und sieben auf der Trephe begegnete und mir sagte, er habe noch eine größere Summe auf die Bank zu tragen."

"Sagte er bas?" siel Horsten scharfen Tones ein. "Aun ja, ich hatte ihm freilich nicht verboten, darüber zu sprechen! Doch höre weiter. Waller sand die Bant bereits geschlossen; er ging zu Bachmüller, wo ihn sein Schwager hindestellt hatte, wartete bort einige Stunden und lehrte nach els nach hause zurüd. Im Flur wurde er plöhlich überfallen und durch einen Schlag in den Racken betäubt — im selben Augenblich, da er ein Jindbligden angebrannt hatte, um sich die Treppe hinauf zu leuchten. Im Scheine des schnell verlössienden Lichtes sah Waller, wenn auch nur flüchtig, den Attentäter — einen Mann von Deiner Figur, Eduard, eine schwaze Maske vor dem Geschyt, einen Cylinderhut auf dem Kopfe und mit einem hechtgrauen leberzieher, wie Du ihn zu tragen pflegst, bestleibet."

Am gangen Rorper gitternd, mar Cbuard auf feinen Bater gugesprungen und hatte ibn trampfhaft am Arme gepadt.

"Bater — Bater!" rief er außer fich, "wie soll ich Deine Worte verstehen? Glaubst Du vielleicht — "in mächtiger Gott, haltst Du Deinen eigenen Schaler auf gemeinen Raubes für fable

"Hör' mich zu Ende" — Horsten wehrte, selbst bebend vor Aufregung, den Jüngling ab. "Die 150,000 Mark, die Walker gestohlen worden sind, waren mir gestern don deren Ludani im Auftrage von Bernadelli & Comp. baar ausgezahlt worden. Durch Ludani erhielt ich die Liste der Rummern jener Banknoten, in welchen mir die Anzahlung geleistet worden war. Die Ordnung Deiner Angelegenheiten führte mich zu Jonas Ball, und von ihm ersuhr ich, daß Du Wechsell und Ehrenscheine bereits heute in aller Frühe ausgelöst hattest. Ich ließ mir das Geld, die breizehn Tausendmarkscheine, die Du Ball gegeben, vorlegen, ihre Aummern entsprechen meiner Liste, sie sind ein Theil der dem Buchhalter geraubten Summel"

Ebuard griff sich entsetzt an die Stirne. "Ist benn das möglich, Gott im Himmel, ist benn das möglich?" schrie er auf. "Welch' surchtbarer Berdacht — nein, Papa, da muß ein Irrthum vorliegen, ein gräßliches Mißverständnniß! Ich habe das Geld sich sich nur Laufe des gestrigen Abends erhalten, bevor das Attentat auf Walker verübt worden ist — von einer Seite, die mit dem Berbrechen in Verbindung zu bringen ein Wahnsinn wäre."

"Cbuard, ich flege Dich an, so nenne mir boch wenigstens biesen geheimnisvollen Bohlthater! Siehst Du nicht, baß auch ich mich in namenloser Berzweiflung befinde, baß ich klar seben will und muß, baß mir ber Gebanke, Waller konne

Pir ben Berbrecher ahnen, unfägliche Qualen bereitet?" Ebuarb, ""pige Mann erhob sich langsam aus bem Faubewenden — vie Insammengebrochen war.

Choole

"Rum gut, Papa," erwiederte er sest, "ich sehe, daß ich in Anbetracht der Sachlage nicht zögern dart, die Wahrbeit zu gestehen. Ergrimmt und zornig über die Berhaltungsmaßregeln, die Du mir gegeben hattest, besuchte ich auch gestern wieder den Club und spielte. Mit dem Reste meines Geldes, einigen hundert Mart, gewann ich große Summen, versor dann wieder Erhebliches, behielt aber doch noch so die fibrig, daß ich heute früh Jonas Ball befriedigen konnte."

"Begen wen haft Du gefpielt?"

"Ich hielt die Bant und entsinne mich nicht mehr genau aller der herren, die gegen mich pointirten. Graf Osten, Ruggow, Oppenheim und Urfelin waren dabei — am meisten aefte verlor ein junger Engländer, der sich auf ber Durchre heife hier aufhielt und sich Sir Arthur Blater nannte."

"haft Du Jonas Ball bas Gelb für den Wechsel in Taufendmarkicheinen ausgebändigt?"

"Merdings. Ich hatte etwa 15,000 Mark gewonnen, meist in Papier. Sir Blater, der heute früh weiter reisen wollte und kleinere Roten brauchte, hatte die Gute, mir dieselben in größere Scheine umzuwechseln."

"Wer ift biefer mufteribfe Gir Blater?"

"Mthfterids ift feine Perfonlickleit keineswegs, benn er trug Empfehlungen für den englischen Botschafter bei sich, die gewichtig genug waren. Ruggow hatte ihn an der Table d'hote des Sotel de Paris' kennen gekernt und in den Club eingeführt; so viel ich weiß, ift Sir Blaker auf einer Weltreise begriffen." "Trugst Du gestern Deinen grauen Ueberrod und einen Cplinderbut?"

Chuard erbleichte. "Ich kann es nicht leugnen," erwiederte er, aber sein Blid hielt fest den forschenden des Baters aus.

An ber Thure klopfte es. Bergheim trat mit berlegenem Geficht in bas Gemach.

"Ich bitte um Bergebung, wenn ich störe, herr horsten,"
sagte er, "und wenn ich Ihnen ein Anliegen vortrage, zu
dem ich gewissermaßen gezwungen worden bin. Auf unbegreisliche Weise — wie ich vermuthe, durch eine unvorsichtige Keußerung des Fräulein Anna Waller — hat sich
die Nachricht von dem Raudanfall bereits im ganzen hause
verbreitet und allgemein große Erregung hervorgerusen. Die herren Ihres Personals, die im hause wohnen,
slüchten nun, sie könnten in Ungelegenheiten kommen und
haben mich demgemäß beaustragt, Sie zu bitten, die Angelegenheit möglichst ungesamt den Gerichten zu übergeben."

Borften jog bie Stirne fraus.

"Die herren werben mir boch hoffentlich gestatten, in biefer Sache, durch die ich allein geschäbigt worben bin, nach eigenem Gutbunten vorzugehen!" rief er zornig. "Ich liebe eine berartige Beeinstuffung nicht — auch Sie hätten bas wissen tonnen, Bergheim!"

"Pardon, Herr Horsten, ich bin nur das Sprachrohr ber Anderen," gab der junge Mann ruhig und in bestimmtem Tone zurück, "aber ich habe mich ihrer Bitte um so weniger entziehen können, als mir selbst daran



liegt, ein empörendes, wenn auch nur unsicher und andeutungsweise austauchendes Gerücht, das allgemach zu kurstren beginnt, im Keime zu erstiden. Kowalczet, der Hausknecht, hat bei der Reinigung des Flurs heute früh in der Rähe der Thüre ein Taschenmesser gefunden, das er als das Eduard's erkannt hat."

"Als bas meine?" Es war ein Blid grauenvollen Entsetzens, den Sduard auf Bergheim warf. "hat sich benn Alles wider mich verschworen — soll ich wirtlich zum Berbrecher gestempelt werden? Was war das für ein Messer? Ich psiege nur selten ein solches bei mir zu tragen — Kowalczeł wird Unsinn geschwaht baben!"

Bergheim trat an die Seite Eduard's. "Es war in der That eines Deiner Taschenmesser, Sdi," sagte er sanft, "das kleine mit der Silbertsfale. Du haft es vielkeicht zufällig verloren! Ich habe Kowalczek mit firengen Worten seine ungebührliche Schwäherei verwiesen, glaube aber doch, daß es am besten sein wird, man zeigt den Uebersall den Gerichten an, damit auch jede unliedsame Muthmaßung unterdrückt wird."

Mit finsterer Miene hatte horsten zugehört. Run suhr er von Reuem auf. "Solche Muthmaßung schon ist eine schmachvolle Beleibigung, ist eine Frechheit! Sagen Sie den Herren, die Sie zu mir geschiedt haben, daß es meine eigene Sache wäre, die Angelegenheit zur Anzeige zu bringen, daß ich mir jede fernere Einmischung strengstens verbäte! Kowalezet aber erhält seinen Lohn sur das Biertelzahr und wird auf der Stelle entlassen; ich

brauche feinen unehrerbietigen Schwäger in meinem Ge-fchaft. Ich banke Ihnen, Bergheim."

Ohne ein Wort zu entgegnen, verneigte fich Felix und verließ bas Gemach. Chuard filtezte feinem Bater entgegen.

"Papa, ich bitte Dich siehenklich, gib bem Willen Deiner Leute nach und bringe die Sache aur Anzeige," rief er leibenschaftlich. "Die Misverständnisse müssen sien auflären, und bann bin auch ich bon dem entsestlichen Drucke befreit, der auf mir lastet! Beim ewigen Sott, ich begreise und verstehe diese Kette von Zufälligkeiten nicht, die sich um mich schlingt und mich zu berderben drobt."

Schweigend nahm Horsten seinen Sohn an ber Hand und trat mit ihm bor bas Oelbild seiner berewigten Gattin.

"Schau' Deine Mutter an, Eduard," sagte er mächtig bewegt, "blich" ihr in's Auge. Sie hat Dich sehr geliebt und ihr Geist wird in dieser verhängnisvollen Stunde bei uns weilen. Schwöre mir angesichts Deiner Mutter und beim Andenken an sie, daß Du den Raub an Waller nicht berübt batt!"

"Beim Andenken meiner Mutter, das schwöre ich," antwortete Eduard seierlich, und dann sank er aufschluchzend an die Brust des Baters.

"Ich glaube Dir, mein Sohn." Auch die Augen Horsten's hatten sich mit Thränen gefüllt. "Ich glaube Dir. Es bleibt keine weitere Annahme, als daß der Schurke, der die That wirklich bollbracht, sich absichtlich

Milhe gegeben hat, ben Berbacht auf Dich zu lenten. Daß biefer Unbekannte zu meinem hause gehört, scheint mir kaum noch zweifelhaft, aber wir werben ihn hoffentlich finden, ohne daß wir die Gerichte brauchen, benn auch bie Richter sind Menschen und können nach dem Scheine urtbeilen!"

6.

Drei Tage verstoffen, Tage unerträglicher Pein und Beängstigung sin horsten und Eduard. Das Geschäftspersonal hatte sich willig den Anordnungen des Chefs gestigt; jeder Einzelne sürchtete, entlassen zu werden gleich Kowalczet, dem hausdiener, der seine unworsichtige Ausserung so ditter hatte büßen müssen. Aber troh der stillen Berpslichtung, die Jeder übernommen zu haben schien, der Betpslichtung, über den räthselhaften Ueberfall zu schweigen, werbreitete sich das Gerücht von dem Attentat doch dald in der Nachbarschaft. Eduard mußte es sich gesallen lassen, von den Ungestellten seines Baters mit eigenthümslich schwen Elicen betrachtet zu werden; selbst Felix, mit dem ihn disser immer noch eine bezaliche Freundscaft verbunden zu woolen.

Horsten selbst sah man in biesen Tagen nicht anders als mit sinsterer Stirn und ausammengezogenen Augenbrauen seinen Geschäften nachgehen. Eine nervöse Ruhe-losigteit hatte sich bes alten herrn bemächtigt, ranbte ihm ben Schlaf und bereitete ihm qualvolle Stunden. Im innersten herzen war er von der Unschulb seines Sohnes überzeugt, aber sein Rechtlichseitsgesuhl muste ihm gagen, daß die Thatsachen entschieden auf die Schulb Eduard's

hinwiesen. Dit großem Gifer hatte fich Borften ber Unterfuchung ber geheimnigvollen Angelegenheit gewibmet; ba er jeboch im eigenften Intereffe nur unter ber Sand borgeben tonnte, fo waren bie Refultate bem entsprechend außerft geringfligige. Jonas Ball, ben er gum ameiten Male aufgesucht hatte, behauptete fest, Die Bapierscheine bon Chuard erhalten ju haben, es tonne gar fein Digverftanbnig vorliegen, ba an jenem Bormittage außer ben beiben Sorftens fein Unberer bei ihm gewesen fei. Bare Jonas Ball nicht ein so schmächtiges und jämmerliches fleines Dlannchen gewesen, ber Rath wurde auf ihn Berbacht gehabt haben, benn ber "Rommiffionar für Alles" machte burchaus feinen vertrauenerwedenben Ginbrud. Daß Ball indeffen Mitthater an bem Berbrechen, mar immerhin angunehmen, nur ließ fich auf biefer Annahme nicht weiter Fuß faffen.

Auch das Fessellungsmaterial, das zur Unschäblichmachung des Buchhalters gedient, bot keinerlei Anhaltspunkte, die auf den Thater hätten schießen lassen konnen. Es waren gewöhnliche Stricke und zwei Tikder: ein schwarzes halbseibenes, wie man es bei kälterer Temperatur um den hals zu tragen pflegt, und ein neues weißleinenes Taschentuch ohne eingesticken Kamenszug. Beibe Gegenstände gehörten Eduard nicht.

Horsten hieft an bem Gebanken fest, bag ber tede Rauber ein Mitglieb seines Personals, jedenfalls aber ein Bewohner seines Gaufes sein milse. Ein großer Theil ber im Geschäfte Angestellten wohnte im Hause, aber Keinem traute der Rath im Ernste ein berartiges Berbrechen gu.

Selbst ber entlassen Kowalczek, ein Pole von Geburt, war ein zwar Katschlücktiger und bem Trunke zugeneigter, sonst aber harmlofer und ungefährlicher Mensch. Und bennoch — nur ein intim mit ben Berhaltnissen bestorechen hauses Bertrauter konnte bas Berbrechen begangen haben!

Am vierten Tage nach dem Raubanfall auf den Buchhalter, der übrigens schnell der Genesung entgegenschritt, ereignete sich etwas Unerwartetes. Ein Kriminaltommissar ließ sich bei Horsten anmelben. Er theilte ihm mit, daß bei der Staatsanwaltschaft eine Denunziation eingelaufen sei, die wortlich solgenden Indalt habe:

"Bor meiner Abreife nach Amerita fühle ich mich verpflichtet, einer boben Beborbe Ungeige gu machen, baf ber Buchhalter Baller, Profurift ber Firma Rarl Anbreas Borften, in ber nacht bom 11, bis 12. Geptember biefes Jahres im Flur bes Saufes Ronigsftrafe 61 bon einem unbefannten Manne überfallen, betaubt und einer Baarschaft von 150,000 Mart beraubt worben ift. Man berfucht, ben Berbacht ber Thaterfchaft auf frembe Leute gu malgen; ber eigentliche Thater ift aber niemand Anderes als ber Berr Chuard Borften, beffen Tafchenmeffer ich felbft am Morgen nach bem Raubanfall am Ort ber That gefunden habe. 216 ich bies jur Melbung brachte, murbe ich bom berrn borften aus bem Geschäfte entlaffen. Beiteres moge man bom berrn borften und feinem Sohne felbft, fowie bom Buchhalter Baller und bem Rommiffionar Jonas Ball, Rofenftrage 8, erfunden.

Friedrich Kowalczeł."

Der Kriminalkommisser erzählte bem völlig sassungslosen Horsten, daß er sosort die nöttigen Recherchen eingeleitet habe. Er sei zunächst selbs bei Jonas Ball gewesen und habe dort den Umtausch ber derpängnisvollen
dreizehn Tausendmartscheine ersahren. Kowalczet habe bei
Ball, der auch eine kleine Psandleihe betreibe, seine Uhr
verlest gehabt; beim Wiederbolen derselben vor seiner Abreise nach Amerika sei er mit Ball in ein Gespräch gerathen, und schließlich habe er den Grund seiner Entlassung
aus dem Horstenschen Beschäfte erzählt. Run habe Ball
wiederum von dem aussallenden Besuche Horstens dei ihm
und von dem Umtausch der Geldickine gesprochen. Dies
Rehtere sei aber wohl hauptlächlich die Urlache für die
Denunziation Kovalczes 3 gewesen.

Auch dem Buchhalter Waller hatte der Kommissär bereits seinen Besuch abgestattet. Der Beamte, ein noch junger herr, dem man es anmertte, daß er sich gern die ersten Sporen verdienen wollte, versicherte horsten, daß er im Grunde selbst von der Unschuld Eduard's überzeugt sei. Wie die Verhältnisse ader lägen, sei er verpflichtet, den jungen herrn in eine vorläusige Untersuchungskast abzusihren. Es solle das mit aller Diskretion geschen, damit der Ehre des hauses nicht zu nahe getreten werde.

Einen berartigen Umschwung ber Dinge hatte Horsten nicht erwartet. Er bot bem Kommissar eine Kaution von beliebiger Hohe für die Freilassung seines Sohnes an ber übermäßig pflichteifrige Beamte bedauerte aber, sich auf ein berartiges Arrangement nicht einlassen zu fonnen, ba er nach "höheren Besehlen" handle. Er rieth Horsten jedoch, sich persönlich zum Polizeiprafidenten zu begeben, bessen Sinstuß auf die Entwickelung der Angelegenheit nicht zu unterschäßen sei.

Es war ein schwerer Augenblick für ben alten herrn, als er seinem Sohn die schlimme Wendung mittheilen mußte, zu ber die Denunziation Kowalczel's geführt hatte. Eduard wurde todtenbleich, entgegnete aber, daß er sich willig den Anordnungen des Gerichtes fügen werde. Das geschlossen Goupé horften's brachte ihn in Begleitung des Kommissar aach dem Kriminalgebäube.

Roch am felben Tage wurden die Zimmer Ebuard's gerichtlicherseits einer Durchsuchgung unterzogen und bann versiegelt. Die personliche Kücksprache Horften's mit bem Polizeipräsibenten hatte, wie jener gefürchtet, teinen Ersolg gehabt. Der Präsibent hatte ihm achselzuckend erwiedert, daß er in der traurigen Sache nichts thun könne, da sie bereits in die hände der Staatsanwalischaft übergegangen sei.

Es war in der vierten Nachmittagsftunde, als Felix Bergheim in der Wohnung Waller's vorsprach, um sich nach dem Besinden des Buchhalters zu erkundigen. Anna hatte dem jungen Manne geöffnet und sührte ihn zunächst in ihr eigenes. Limmer.

"Der Bater schlummert ein wenig, herr Bergheim," sagte fie, einen Stuhl herbeiziehend, "ich möchte ihn nicht gern stören. Gottlob bessert sein Zustand sich zusehends, ich hoffe, baß er schon morgen zum ersten Male wird aufstehen können.

"Danken wir bem himmel, daß die Wunde nicht gefährlicher ausgefallen ist," antwortete Felix Plat nehmend. "Hätte der Schlag den Hinterlopf getroffen, ich fürchte, das Drama würde noch tragischer geendet haben. Aber was sagen Sie zu den neuesten traurigen Erfolgen der Untersuchung, Fräulein Anna?"

Das junge Mabchen schaute gespannt und erwartungs-

boll auf.

"Ich komme nicht aus bem Zimmer, herr Bergheim, und hore selten etwas von dem, was im hause vorgeht. Hat man den wirklichen Thäter entdeckt?"

Felix zauberte einen Augenblid. "Das nicht," erwiederte er sodann schnell, "aber man hat heute Bormittag Eduard in die Untersuchungshaft abgesührt."

"Großer Gott!" Anna hatte die Hände gesaltet, ihr Haupt war hintenüber gesunten, ihre Augen schlossen fich.

Boll heißer Gluth rufte ber Blid Bergheim's auf bem schönen bleichen Antlit bes Mädchens, bann ließ er sich vor ihr in die Kniee nieder.

"Anna, geliebte Anna," füfferte er und umfaßte ihre Hände, "hören Sie mich an, es drängt mich, Ihnen mein übervolles herz auszuschütten! Sie wissen ja sicher am besten, wie innig ich Sie Liebe — müssen es wissen, wein ich mich auch in letzter Zeit gestissentlich zurückzezgen habe. Auch den Grund dieses Zurückziehens kennen Sie — leugnen Sie nicht, Anna! Um des Freundes willen versuchte ich, zu entsagen, versuchte ich, eine Leidenschaft aus meinem Herzen zu reißen, die von Tag zu Tag tieser und lester Wurzel zu saffen drohte. Ich wuste nicht, daß der Freund meiner Entsagung, meines schmerzhaften Opfers nicht werth war!"

Groß und weit öffnete Anna bie Augen, und ein talter, abweisenber Blid traf Felix.

"Steben Sie auf, Berr Bergheim," fagte fie bart, "ich will nicht, bag man uns in einer Situation überrafcht. bie ben Rlatichjungen bes Saufes Stoff ju unnöthiger Medifance bieten wurde. 3ch will auch nicht, bag Gie in einem Tone gu mir fprechen, gu bem Sie nicht berechtigt find, in einem Tone, ber mich berlett. Dagegen berlange ich Erflarung von Ihnen. Berr Chuard Borften felbft hat mir ergablt, bag Digverftanbniffe feltfamer Urt und eine Reihe bon Bufalligfeiten, Die auf ein Saar berbrecherischen Abfichtlichkeiten gleichen, ben Berbacht ber Thatericaft an bem Raubanfall gegen meinen Bater auf ihn gelentt haben. Seine Berhaftung tam mir alfo nicht überrafchend, wenn fie mich auch erfchreden tonnte. Allein überraschend hat Ihre Meuferung, ber Freund fei Ihrer Entfagung nicht werth gewesen, auf mich gewirft. Die Rebewendung felbft zeigt mir, bag Gie Raberes über ben leberfall miffen; ertlaren Sie mir bas Beheimnigvolle Ihrer Ansvielung und laffen Gie mich flar feben - ich merbe Ihnen bafür febr bantbar fein!"

Felix fprang empor. Es judte über fein Geficht, grimmig unb hamisch unb boll berhaltenen Zornes, aber ber Ausbruck wechselte fofort, als er ben Blid Unna's fragend auf fich gerichtet fab.

"Gut, ich will Ihnen Alles sagen, Anna, auch wenn ich zweifle, baß Sie mir glauben werben, wenn ich Ihnen sage", baß Ihre Liebe einem Unwürdigen gehört. Ja, Anna, so bitter bas klingt und einen so großen Schmerz es Ihnen bereiten mag, ich nehme bie Anklage nicht gurlid. Beffer ein furger Schmerg, als ein langes Leiben - es muß fein! Bu ben Berbachtsmomenten, bie gegen Chuard fprechen, tritt noch eine weitere Thatsache, die mir allein bekannt ift und bie außer Ihnen in alle Emigfeit fein Menfch erfahren foll. Um Bormittage nach bem Raubanfall fuchte ich Chuard in feinem Bimmer auf. Stube mar unverschloffen, Chuard aber nicht anwefend. 3ch wollte mich wieber entfernen, als ich bemertte, bag aus bem Ofenloch ein leichter, übelriechenber Qualm brang. Ein Unglud befürchtend, öffnete ich bie eiferne Ofenthure, aus ber ichwelenben und bampfenden Daffe im Innern fiel mir ein rauchgeschwärztes Stud Leber und ein noch glübenbes fleines Meffingichlofichen entgegen. Beibe Stude aber gehörten, wie ein erfter Blid mich überzeugte, einer Lebertasche an, in ber man Gelb zu transportiren pflegt."

"Horen Sie auf, herr Bergheim!" Anna hatte sich erhoben, ihre Stimme klang heiser, ihre Glieber flogen vor Aufregung. "Ich glaube Ihnen nicht — ich kann Ihnen

nicht glauben!"

"Auch nicht, wenn ich Ihnen die Beweise vorlege?"
gab Felix zurück, "auch dann nicht? Beim himmel, Anna, glauben Sie mir, an meinem Herzen nagt das Berbrechen, dessen Schuard sich schuldig gemacht, nicht minder schmerzlich, als an dem Ihren. Ich sabe einen Freund verloren, der mir Berwaisten und Bereinsamten Alles erseste, was Ettern= und Geschwisterliebe bieten kann. Ich verstehe daher sehr wohl die Qualen, die meine Mittheilung Ihnen bereitet. Und bennoch, Anna, so sehr ich mich

auch bagegen ftraubte, es war nothwendig, bag ich Ihnen mein Geheimnik offenbarte: ich tonnte Gie nicht in bie Banbe eines Ehrlofen fallen laffen, ich mußte Gie retten! Der Simmel ift mein Beuge, bag ich bie furchtbare Entbedung, bie ein Bufall mir enthullt, forgfam in ber eigenen Bruft zu verschließen mir vorgenommen habe, aber ich glaube, bag leiber Gottes fich bereits genug Fattoren aufammen gefunden haben, die ben Richtern Grund gur Berurtheilung Chuard's geben werben. Mir graut bor biefem Saufe, und ich habe beshalb icon heute Berrn Borften mitgetheilt, baf ich willens bin, mit ber Quartalswenbe bas Gefchaft ju berlaffen. Es ift mir moglich geworben, im Laufe ber Jahre ein fleines Rapital ju erfparen. Bielleicht etablire ich mich fpater felbftftanbig, gunachft mochte ich auf Reisen geben, um in ber Frembe bie letten traurigen Erfahrungen ju bergeffen. Berfuchen auch Gie ju vergeffen, Anna" - bie Stimme Bergheim's erhob fich gu leibenschaftlicher Steigerung - "und banten Sie Gott. bağ er Gie bor großem Unglud bewahrt hat! Die Bunbe, bie Ihnen ein Berächtlicher geschlagen, ift nicht unbeilbar. Gie werben genefen und es als ein Glud preifen, baß Sie rechtzeitig gewarnt worden find. Anna -!"

Bei diesem letzten Ausruf war Bergheim dicht an das junge Madchen herangetreten und hatte ihre Hande zu ersassen von beite bei nahm ihr bleiches Gesicht einen seltsamen Ausdruck an, einen Ausdruck hochgradiger Spannung und doch tiessten Erschreckens.

"Laffen Gie mich - und geben Gie," flufterte fie.

Felix ließ die Arme finken, verbeugte sich kurz und formeN und schritt aus dem Zimmer.

hochaufgerichtet blieb Anna eine furze Beile fteben. Sie hatte bie hande über ber Bruft getreuzt, ihr wogenber Bufen zeigte an, welch' Kampf in ihrem Innern tobte. Naschen Schrittes eilte sie bann in das Nebengemach, in dem ihr Bater rubte. Der alte herr war eben erft aus einem Turzen flätkenden Schlummer erwacht und schaute seine Tochter mit Karen Augen an.

"Wie geht es Dir, Bater?"

"Ich banke, mein Kind — so gut, daß ich morgen aufzustehen gebenke."

Anna seste sich auf ben Stuhl neben bem Bette bes Buchhalters.

"Ich möchte eine Frage an Dich richten, lieber Bater," sagte fie und streichelte die hand des alten Mannes. "Entsinnst Du Dich wohl, daß uns das eigenartig starke Parfüm aufsiel, nach welchem das schwarze Seibentuch, das Dir an jenem Unglücksabend um den Mund gebunden worden war, bustete?"

"Gewiß, mein Kind, ich entfinne mich beffen wohl."
"Ich glaube, Bater," fuhr Anna fort, "es wäre von Wichtigkeit, das Gericht auf diesen Umstand aufmerklam zu machen. Dabei fällt mir noch einen Anderes ein: Du erzählteft mir, Du habest denschen Dienstmann, der Dir die singirte Bestellung Ontel Körbe's überbracht, zu mir geschick, damit ich über Dein Ausbleiben nicht erschrech; hast Du Dir von jenem Dienstmann keine Rummerniarke geben lassen?

Der Alte richtete fich empor. "Ich thue bas immer,"

antwortete er lebhaften Tones, "und auch damals habe ich es nicht bergessen. Schaut' einmal in der Seitentasche meiner grauen Weste nach, herzigen, ich psiege dergleichen Rettel dort binein au stecken."

Anna sprang mit glühenden Wangen auf, holle das betressende Kleidungsstück aus dem Schranke und durchtramte die Taschen. Zwei Pferdedahlbillets sielen heraus, eine Contremarke sür die Sarderobe des Schauspielhauses und der gesuchte Schein! "Dienstmann Kro. 102" stand auf dem kleinen rothen Zettel, den Anna wie einen koftbaren Schah verdarg. Dann trat sie an das Bett ihres Baters zurück, ließ sich dort auf die Kniee nieder und preste das Antlig in die Kissen. Der Greis strich mit der mageren hand lieblosend über ihr blondes haar er wuste nicht, daß in diesem Augenblick ein heißes Gebet aus dem Perzen seiner Tochter zum himmel stieg.

7.

"Suhren Sie die Dame herein," fagte ber Kriminal-tommiffar, "und weisen Sie ben Schreiber im Nebengimmer an, daß er unsere Unterredung ftenographirt."

Der Bureaubiener öffnete bie Thure und Anna trat in bas tleine Zimmer.

"Ich habe die Ehre, mein Fraulein," ber Kommiffar berneigte fich leicht, "bitte, nehmen Sie Blat und bann tragen Sie mir Ihr Anliegen bor."

Anna fchlug ben Schleier jurud. "Darf ich mir, bevor ich beginne," fagte fie mit fester Stimme, "im Interesse ber Sache noch eine Frage erlauben?" "Bitte sehr, mein Fraulein; ich werbe mich freuen, sie Ihnen beantworten au können."

"Sat die Untersuchung gegen Herrn Chuard Horsten bereits zu Resultaten geführt?"

Der Rommiffar lachelte. "Die Rriminalpolizei ift leider Gottes nicht hellseherisch veranlagt. Auch fie bebarf ber Zeit und ber Erwägung. 3ch will Ihnen inbeffen nicht berhehlen, baf fich bie Angelegenheit bes Berrn Borften burch unfere vorläufigen Recherchen feineswegs gebeffert hat. Ueber ben Erwerb jener tompromittirenben Banknoten, bie Berr Borften bem Rommiffionar Jonas Ball ausgezahlt hat, fchwebt immer noch ein verhangnißpolles Duntel. Berichiebene Mitglieber jenes Spielelubs, in bem Borften bas Welb gewonnen haben will, befunden, bağ er gegen Ende bes Spiels wieder ftart berloren habe, jener Englander, ber ihm feinen Ueberschuß in Taufendmarkicheine umgewechselt, bat bie Stadt aber langft berlaffen und fein Menfch weiß, wo er fich gegenwärtig aufhalt. Selbst ein Alibizeugniß tann ber Berr Borften nicht beibringen; er will fich um gehn Uhr aus bem Club entfernt und fofort nach Saufe begeben haben. Das Erftere läßt fich burch Beugenausfagen mit Beweifen belegen, bas Lettere, alfo bie Sauptfache - bie Sauptfache, mein Fraulein, nicht! Unb nun ju Ihrem Unliegen, barf ich bitten, fich auszusprechen."

"Ich wollte Sie noch nachträglich auf Einiges aufmerklam machen, bas ich bei Ihrem Besuche anzuführen vergessen hatte. Das schwarzseibene Tuch, mit dem mein Bater geknebelt worben war, roch stark nach einem eigenartigen Parkim —" "Nach Tannennabelezitrakt," fiel der Kommiffar, überrasicht aushorchend, ein. "Der junge Horsten bestreitet, sich diese Barfums je bedient zu haben."

"Ich glaube bas auch nicht," sagte Anna erröthenb, "bagegen weiß ich bestimmt, baß herr Felix Bergheim es

führt."

Der Kommiffar legte bie Feber gur Seite, er wurde aufmertfam. "Wer ift biefer herr Bergheim?" fragte er.

"Gin Angestellter ber Firma Gorsten und ein Freund

des herrn Eduard."

"Salten Gie es für möglich, bag biefer Bergheim bas Berbrechen begangen haben tonnte?"

"Für möglich - ja!"

"Aber, mein Fraulein, Ihr eigener Bater hat boch die Gestalt Chuard horsten's und seine Kleidungsstüde beutlich erkannt?"

"Felix Bergheim fieht bem herrn Cbuard namentlich in der Gestalt täuschend ähnlich, und graue Sommerüber-

rode gibt es mehr auf ber Belt."

"Da Bergheim, wie Sie selbst sagen, ein Freund bes jungen Gorsten ift, so latt sich boch taum annehmen, daß er den Berbacht absichtlich gerade auf biesen gelenkt haben würde! Ober kennen Sie einen Beweggrund heimlicher Feindschaft Bergheim's gegen Ebuard horsten?"

"Ja, ich glaube einen folchen zu kennen," entgegnete Anna, und wieder erröthete fie tief: "Die Eifersucht!"

Der Kommissar warf einen begreifenden Blid auf das junge Mädchen und schritt dann aufgeregt im Gemache auf und nieder.

"Wenn die Sache so steht," meinte er, halb im Selbstgespräche, halb zu Anna gewendet, "werden wir uns doch näher mit diesem Herrn Bergheim zu beschäftigen haben. Das Beste wird sein, wir nehmen augenblicklich eine Bistation seiner Wohnung vor. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, mein Fräulein?"

"Ich muß noch einen Umstand ansühren, der mir von Gewicht erscheint. In einer Kleidertasche meines Baters sand sich die Marke jenes Dienstmannes vor, der dem Bater die angebliche Bestellung seines Schwagers überdrachte, und den der Bater mir daraushin mit einem Auftrage zusandte. Ich habe — um Weiterungen zu vermeiden — den Dienstmann bereits selbst ausgesucht und ihn durch ein Eeldgeschent bewogen, mich zu begleiten. Er wartet vor der Thüre."

"Bravo, mein Fraulein, Sie arbeiten ja wie der erfahrenste Kriminalist!"

Der Rommiffar schritt zur Thure und rief ben braußen harrenden herein.

"Sie wissen, um was es sich handelt?" fragte er nach kurzer Protokollirung der Familienverhältnisse des Mannes.

"Ja wohl, herr Kommissar, ich kenne die Geschichte," antwortete ber Gefragte kurz.

"Wer gab Ihnen ben Auftrag, Herrn Waller aufzufuchen?"

"Eine mir unbefannte Frau."

"Und wo?"

"An meinem Standplat, Cde ber Rojen-und Augustftrage.

"Ah!" Der Kommissar schlug vor Erregung mit ber hand auf ben Tisch. "Rosenstraße — beim himmel, da wohnt ja unser Freund Jonas Ball! Fraulein Waller, ich vermuthe, Sie haben durch Ihre Angaben dem herrn Sbuard Horsten einen großen Dienst erwiesen. Ich werde ohne Weiteres an die Ausnühung Ihrer schädenswerthen Angaben schreiten, haben Sie dorläufig meinen besten Dant."

Anna erhob fich; fie verstand ben Rommiffar, man bedurfte ihrer nicht weiter. Auch der Dienstmann wollte

fich entfernen, aber ber Beamte bielt ibn gurud.

"Bleiben Sie noch," fagte er, "wir brauchen Sie gur Feftstellung ber Personlichteit jener Unbekannten, die Ihnen ben Auftrag bes Maurermeisters Korbe übergeben hat."

Der Kommissar ging in das Rebengemach und verhandelte dort im Flüstertone mit zwei in Civil gekleideten Herren. Dann kehrte er zu dem Dienstmanne zurück und ersuchte biesen, ibm zu folgen.

Bor dem Gerichtsgebande stieg er mit seinem Begleiter in eine Droschte und suhr nach der Rosenstraße. In einem zweiten Wagen solgten die beiden Gerren — Geheimpolizisten — mit denen der Kommissar vorher unterhandelt hatte. Un der Ecke der Rosen- und Auguststraße hielten die Wagen und die Insasser aus

Der Zufall war bem jungen Kriminaltonuniffar heute besonders gunftig. Im selben Augenblick, da er den Fuß auf die Schwelle der Wohnung Jonas Ball's sehle, schritt eine dick Frau mit einem Marktforb unter dem rechten Arme die ausgetretene Holztreppe nach dem ersten Stock hinaus.

Der Dienstmann berührte bie Schulter bes Beamten,

"Das ift fie," flufterte er, "ich wurde die Dicke unter Tausenben wieder erkennen!"

Der Kommissar nickte, ersuchte bann seine Begleiter, sich im Hausslur zu postiren und schritt der Frau mit dem Marktstorbe nach, die hinter einer Thure der ersten Etage verschwunden war. Un bieser Thure stand auf einem Borzellanschilbe: "Wittwe Meher." Darunter kebte ein Zettel mit der Ausschrift: "Ein- und Berkauf von getragener Garberobe, Gold- und Silberwaaren u. s. w."

"Spigbubengesellichaft!" murmelte ber Kommiffar, inbem er bie Klingel zog. Die bide Frau offnete selbst.

"Sind Sie Frau Meger?"

"Das bin ich" — ein mißtrauischer Blick flog über ben Fremben — "was wünschen Sie?"

Der Kommissar trat in bas Zimmer und zog rasch bie Thure hinter sich zu.

"Ich bin Beamter ber Kriminalpolizei und bereit, Sie auf ber Stelle verhaften zu laffen, wenn Sie mir nicht angeben, wer Sie beauftragt hat, am Abend bes 11. Settember einen an der Ede ber August- und Rosenstraße posititen Dienstmann zu dem Buchhalter Waller zu schieden."

Die Frau stieß einen Schrei aus. "Gelf' mir ber himmel," treischte sie auf, "ich wußte es ja, baß aus ber ganzen Geschichte nichts Gutes heraus tommen würde! Glauben Sie mir, herr Kommissar, ich bin unschulbig, ich bin eine ehrliche, rechtschassener Frau, und ich hätte mich nun und nimmer auf die Schwindelei eingelassen, hätte mir mein Bruder, ber Lump, nicht gesagt, daß es sich nur um cin harmlofes Sväkchen bandte!"

"Wer ift Ihr Bruber?"

"Der Jonas Ball, Berr Kommiffar, er wohnt unten, gleich links bom Eingang."

"Und er hat Gie gu bem Dienftmann geschickt?"

"Das hat er, herr Kommiffar, ich tann meine Seligteit verpfanden — bas bat er!"

Der Beamte wußte genug, die geheimnißvolle Angelegenheit entwidelte sich immer klarer. Er verließ die Wohnung der Frau Meyer, beauftragte einen seiner Leute, bieselbe vorläusig zu bewachen und klopfte dann bei Jonas Ball an. Der kleine Mann soß wie gewöhnlich am Pulte und trigelte in einem mächtigen Folianten, neben dem ein Butterbrod auf einem Stück Zeitungspapier lag.

"Berr Ball?"

"Jabe die Ehre, mein herr — womit kann ich dienen?"
"Ich habe ben Auftrag, Sie als Mitthäter an ber Beraubung des Buchhalters Waller zu verhaften. Sperren und widersehen Sie sich nicht, Jonas Ball, meine Leute stehen vor der Thure, und herr Felix Bergheim hat bereits Alles eingestanden. Leugnen ist also überfüssig."

Der Kommiffionar ware vor Schreden beinahe von seinem breibeinigen Seffel gefallen, auf bem er bleich und gusammengebrochen, ein Bilb bes Jammers. bina.

"Bergheim hat gestanden." ächzte er, "o dieser Schuft, o biese erbarmliche Kreatur! Er ist an Allem Schuld, er hat mich verführt, herr Kommissar, hat mir immer gestagt, ich solle die höchsten Prozente vom jungen herrn horsten nehmen, hat mich überrebet —"

"Das tonnen Sie uns Alles fpater ergahlen," fiel ber

Beamte anscheinend ärgerlich ein, "jest ist keine Zeit zu bersei Antsagen. Paden Sie Ihre Sachen zusammen und folgen Sie uns, Ihre Schwester wird Ihnen Gesellschaft leisten, damit Sie sich auf dem Wege nach dem Gerichtsgebäube nicht langweilen. Aber nun ein wenig schnell, wenn ich bitten dart!" — —

Felix Bergheim war im Comptoir bei seinen Buchern beschäftigt, als ihm gesagt wurde, daß im Sprechzimmer ein Herr seiner warte. Bergheim verließ seinen Platz und begab sich in das bezeichnete Gemach, in dessen Mitte sein She nach dem Kornibor hatten zwei Polizisten in Uniform Posto gesaßt.

Als Felix die beiden Polizisten erblidte, huschte über sein jugenbliches Gesicht urplöglich eine fahle Blasse, dann faste er mit der hand nach dem Gerzen und brach lautlos ausammen.

8.

Das hauptstäbtische "Worgenblatt" brachte in seiner Nummer vom 25. November unter der Aubrik "Forensische Mittheilungen" solgenden Artikel:

"Mit der heutigen Berhandlung des Prozesses gegen Berg heim und Genossen hat auch der letze Aft dieses Sensationsdrama's ausgespielet. An einer anderen Stelle unseres Blattes sindet der Lefer eine fast wortgetreue Miedergade dieser Schlußverhandlung; bei dem allgemeinen Interesse aber, welches der Prozes Bergheim gerade in den ersten Kreisen unseres Sesellschaft erregte, können wir es

uns nicht verfagen, in Form eines Stimmungebildes noch einen furgen Rudblid auf benfelben zu werfen.

Für Binchologen muß die Entwidelung biefer tragifchen Angelegenheit einen gang befonderen Reis gehabt haben. Der Angeklagte ift ein junger Mann, bem bas befte Leumundszeugnig vorausgeht. Er ftammt aus guter Familie, fein ganges Auftreten ift ein burchaus fympathifches, nur guweilen wirft bas nervofe 3wintern feiner auffallend glangenden Augen ein wenig befremtend; vielleicht mag auch ein Menschenkenner im Blid bes jungen Dannes zeitweise etwas Lauernbes entbeden, bas auf beimliche Tude fchliegen lagt. Felix Bergheim ift ber Cohn bes berftorbenen Broturiften ber Firma Rarl Andreas Sorften und fogufagen in biefem groken, befannten und geachteten Sanbelshaufe erzogen worben. Berr Philipp Borften, ber Chef ber Firma, lagt ihm mit feinem eigenen Sohne Chuard Unterricht ertheilen und ichiat bie beiben Junglinge fpaterbin gemeinfam auf Reifen. Felir und Ebuard werben intim befreundet - fein Bunder, benn auch Erfterer gilt faft als Cohn bes Saufes. Bergheim ift tein Unbantbarer; als Mitglied bes Gefchaftsperfonals ber Firma Borften ift er allen Underen ein Borbild an Fleiß, Pflicht= treue und Anftelligkeit. Der Chef hat alle Urfache, mit feinem Boglinge gufrieben gu fein, und er ift es auch, ift ce um fo mehr, ale fich ber gute Ginfluß, ben Felig auf feinen Cohn ausübt, gar nicht vertennen lagt.

Da plöglich wendet sich das Blatt. Feliz Bergheim, bisher ein treuer und wirklich aufrichtiger Freund des jungen Chuard Horsten, wird bessen erbittertster Feind.

Bibliothet. Jahrg. 1886. Bb. V.

The state of the state of

Blühender Sag bergehrt feine Ceele, eine beife Rachfucht ergreift ihn und erftidt alle guten Reime im Bergen bes . iungen Mannes. Sein ganges Streben tongentrirt fich fürberhin auf ben einen 3med: ben ehemaligen Freund ju bernichten - moralifch, phyfifch, materiell, gang gleich wie! Bis babin ein wohlnieinenber Rathaeber Chuarb's. wird Felix nunmehr beffen Berführer. In ben Augen bes Baters gilt er zwar immer noch als ber Intimus Eduard's, gang im Webeimen aber ift er beffen bofer Damon. Er bringt ihn in fcblechte Lotale, reigt ihn gum Spiel und führt ihn endlich einem alten Gauner in bie Arme, einer jener Barppen, Die es fich jum Berufe gemacht haben, unfere Jugend ju ruiniren. Damit aber noch nicht genug. Gemeinsam mit Jonas Ball, jenem Gauner und Salsabichneiber, entwirft Bergheim einen Plan, an beffen gelungener Ausführung gwar auch ber Bufall, biefer befte Freund aller Balunten, mitgearbeitet hat, ber aber boch fo raffinirt erfonnen ift, bag er einen in Gunben ergrauten Berbrecher jum Berfaffer haben tonnte. Dan befchließt, einen Ginbruch im Saufe Sorften au verüben und burch Berbachtsmomente gravirender Art bie Schuld auf Chuard zu lenken. Gine paffende Gelegenheit, die ben eigentlichen Blan freilich ein wenig veranbert, finbet fich balb. Um Nachmittage bes 11. September hort Bergheim burch einen Bufall, bag ber Buchhalter Baller noch in letter Stunde eine Summe bon 150,000 Mart auf ber Bant beponiren foll. Gin blikartiger Gebante ichiekt bem jungen Dann burch ben Ropf: ber projektirte Ginbruch wird aufgegeben, Ueberfall und Beraubung foll an feine Stelle treten. Er

fturmt ju Jonas Ball, mit ihm Naberes zu befprechen. Bunachft muß ber Buchhalter Baller berhindert werben, bas fragliche Gelb abliefern zu konnen. Die Schwefter Ball's, Wittme Meger, ein vielbeftraftes Individuum. wird zu einem Dienstmann geschicht, ber Baller melben foll, bag fein Schwager ihn um acht Uhr in einer Beinftube erwarte. Der Dienstmann trifft Baller im Saufe Borften nicht mehr an, auf ber Treppe ftogt er jedoch auf einen jungen Berrn, ber ihm fagt, bag ber Buchhalter auf bie Bant gegangen fei. Der Dienftmann eilt fort, Bergheim aber wirft fich in eine Drofchte und fahrt eilends in bie Rabe ber Bant: es gludt ibm auch wirklich, ben alten Buchhalter noch bor berfelben ju treffen und fo lange aufguhalten, bis es fieben Uhr geschlagen hat. Der erfte Coup ift gegludt: ber Buchhalter hat fein Gelb nicht beponiren tonnen. Baller geht in bie Beinftube, bie ihm (angeblich) fein Schwager als Rendez-bous beftimmt; Bergheim folgt ibm, überzeugt fich, bak Baller bie 150,000 Mart noch bei fich tragt unb baß er bas Gafthaus bor elf Uhr nicht verlaffen wirb. Begen gebn Uhr empfiehlt fich Bergheim, flurgt eilends ju Jonas Ball und bekleidet fich bort mit einem hechtgrauen Uebergieber, wie ihn ber junge Sorften gu tragen pflegt und wie Bergheim ihn bereits bor einiger Beit feinen Blanen entsprechend hat anfertigen laffen. Dann begibt er fich in ben bunklen Sausflur und verftedt fich bort. Der Raubanfall gelingt; gefnebelt, gebunden und ohnmächtig bleibt ber Buchhalter Baller liegen. Babrendbeffen eilt Bergheim mit feinem Raube gu Jonas Ball,

behonirt ihn bort, kleibet sich abermals um und kehrt erst gegen Mitternacht nach Haufe gurud, um das unglückliche Opfer seines Berbrechens aus der peindollen Lage, in der er es gurudgelassen, zu — retten.

Die Spetulation Bergheim's hatte fich als richtig erwiefen. Waller hatte beim Auffladern eines Schwefel= holges bie Geftalt Chuard Sorften's und beffen grauen Baletot zu ertennen geglaubt. Um nächften Morgen fanb Rowalczet, ber Saustnecht, auch noch bas Deffer feines jungen herrn am Ort ber That vor, baffelbe Meffer, bas Bergheim Couard gelegentlich entwendet; Die erften Beweise bafur, bag ber junge Borften ber Schulbige, maren alfo gegeben. Run tam auch noch ber Rufall bem Berbrecher au Silfe. Er mußte amar, baf Chuard Sorften, ber als Cohn eines reichen Mannes ein flottes Leben liebte, bon feinem Bater berhaltnigmagig giemlich furg gehalten wurde und infolge beffen häufig in Gelbverlegenheiten tam, wußte aber nicht, bag biefer am Abend bes Attentate in einem Spielclub eine großere Summe gewonnen hatte. Er erfuhr bies erft burch feinen Romplicen Jonas Ball. Bei Jonas Ball hatte Chuard Sorften namlich einen Chrenwechsel auszulofen und er benutte bagu bie erspielten Gelber. Bergheim mußte ce nun einzurichten, bag ber alte herr horften fich perfonlich bei Ball nach ben Rinanggefchaften feines Cohnes erfundigte: bem alten Berrn fiel es auf, bak Chuard eine grokere Summe begahlt hatte, ohne biefelbe bon ihm, bem Bater, erhalten gn haben - bon truben Ahnungen ergriffen, ließ er fich bie Banknoten borlegen, bie Chuard in Bahlung gegeben,

und siehe da! biefelben gehörten der Waller geraubten Summe an. In der richtigen Voraussicht, daß die Rummern der geraubten Banknoten kaufmännischer Usance gussofige aufgeschrieben worden seien, hatte Wall laut Berabredung mit Bergheim Geren Horthe flatt der breizehn Tausendmarkschiene, die Eduard in Wahrheit gezahlt, dreizehn Scheine des geschlenen Gelbes dorgelegt. Run konnte auch für den eigenen Valer kaum noch ein Bweifel existiren, daß sein Sohn ein Verbrecker sei!

Und bennoch — bas Baterherz verzweifelte nicht: auch jest glaubte herr horsten noch nicht an die Schuld Schuard's! Er beschloß eine Untersuchung auf eigene Hand. Das vaßte Bergheim schlecht — ber Richtswürdige wollte ben einstigen Freund disentlich am Pranger sehen! Kowalczet, der hausdiener horsten's, war aus dem Geschäfte entlassen worden, und mit ihm setzen Berghein und Ball sich nun in Berbindung. Kowalczef erhielt eine größere Summe behufs Uebersiedelung nach Amerika und benunzirte dafür Eduard horsten bei der Staatsanwaltschaft. Runmehr mußte das Gericht einschreiten und es schrittein, aber zu Ungene Leser wissen, auf weckge Weise die Wahrtheit an den Tag kant

Diejenigen, die aus Interesse zur Sache den Verhandlungen bieses eigenartigen Prozesses persönlich beigewohnt, werden sich oft gefragt haben, wie es nur möglich sei, daß einen bisher völlig unbescholtenen und rechtlichen Menschen urplößlich mit wahrhaft sieberhafter Gewalt der Sämon der Rachsucht ersossen und zum Verdrechen treiben, tonne. In der meissterhaften Rede des Vertheidigers Felix Bergheim's finden wir die Löfung diefes rathfelhaften pfpchologischen Borgangs. Der Wahnfinn der Cifersucht hat den Ungludlichen zu Grunde gerichtet!

Dramatisch, wie ber ganze Berlauf bes Prozesses, war auch ber Abschuf besselben. Mit lauter Stimme vertündete der Präsident das Urtheil: je sieden Jahre Juchthaus für Bergheim und Ball, zwei Jahre Juchthaus für Bergheim und Ball, zwei Jahre Juchthaus für bie Mitthäterin Wittwe Meher und bementsprechende Abersennung der bürgerlichen Schrurechte. Der Präsident hatte noch nicht ausgesprochen, als ein Schrei den Schwurgerlichen. Seine zitternde Hand griff nach dem Munke, dann stürzte er, von Krämpsen geschüttelt, zu Woden. Zwei Minuten speker war er todt. Auf bisher noch nicht ausgeslärte Weise war es ihm gelungen, sich ein start wirsendes Gist zu verschaffen, das er unmittelbar nach der Urtseilsverklindigung zu sich nahm."

Wenige Monate nacher erhielt bie Firma Karl Andreas Horften einen neuen Chef. Der alte herr, bessen haar in wenigen verhängnisvollen Tagen gänzlich ergraut ist, hat sich von den Geschäften zurückgezogen. Sein Sohn Eduard ist an seine Stelle getreten, nicht mehr der Eduard von früher, sondern ein Mann im besten Sinne des Wortes. Treu zur Seite steht ihm Anna, sein blihendes Weib — seine Retterin.

Auch ber Buchhalter Waller unterftüht wieder eifrig feinen neuen Chef und Schwiegersohn; nach wie vor besucht er allabenblich die Weinstube von Bachmiller, um sich



mit seinen ehemaligen Collegen Anekoten zu erzählen und sauren Mosel zu trinken. Gelb aber nimmt er niemals mehr bahin mit, als er eben braucht, um seinen Schoppen zu bezahlen.

# Das Stiftsfräulein von Marienfließ.

Eine Hofgeschichte aus dem 17. Jahrhundert.

#### Roberich Trenthorft.

(Raddrud berboten.)

Ju ber frühen, sagenburchwebten Geschichte sast eines jeben beutschen Kürstengeschlechtes sindet man, daß eine bestimmte Frau durch ihr Austreten wesentlichen Ginsluß auf die Geschick desselben ausgesübt hat, und daß auch nach ihrem, sast regesmäßig tragischen Ende ihr noch ein übernatürliches Ginwirten zugeschreben wird.

Wie Cyhen alte Thürme manchmal im Laufe der Jahre so dicht überzieht, daß man kanm ihre Umrisse noch zu ertennen vermag, so verdeden die Gebilde der Sage die historischen Gestalten, die so verhängnisvoll für ein Geschlecht gewesen sein sollen, oft in dem Maße, daß sie kaum sich wiedersinden lassen. So ist es mit den weißen Frauen in Berlin, Bahreuth, Stuttgart, so mit der Ardtentrau in Dessou und mit andern Gestalten an vielen andern Orten.

Bon Sibonie v. Borte bagegen, ber ,Ahnfrau' ber Bergoge von Pommern, hat uns bie Gefchichte Lauf und Ende bes Lebens genau aufbewahrt. Sibonie mar bie Tochter eines ber angesehenften pommer'ichen Gbelleute, Otto's b. Borte, ber auf Stramehl feinen Ritterfit hatte; in biefem fleinen Pfarrborfchen, bas ehebem in ber pommer'schen Gefchichte als Stadt Bulfeberg eine grokere Rolle gefvielt hatte, und im 14, Jahrhundert gerftort worben war, murbe Sidonie geboren und dort verlebte fie auch ihre Rindheit. Spater, als fie zu einer ftattlichen Jungfrau, beren Schonheit und Liebreig bie Bergen ber jungen Manner umftridte, herangewachsen war, tam Sidonie an ben Bof bes Ber-3098 Philipp I, von Pommern-Wolgaft. Die Lebensluft bes alten Fürften und ber jungen ritterlichen Bringen hatte bie hofhaltung in Wolgast glanzenber gemacht, als bie ber benachbarten Regenten zu fein pflegte, und Sibonie v. Borte's Schonheit machte fie bei folchen Boffeftlichkeiten bald zur gefeiertsten Erscheinung am Wolgaster Sofe.

Bilbung berlangte jene rauhe Zeit von einer Fran nicht gerade viel, aber es wird unfere Leferinnen doch überraschen, daß Sidonie kaum ihren Namen schreiben konnte. Troh ihrer findlichen Unwissenheit ward sie aber von den besten Ebelleuten des Landes umschwidzumt, indes sie wies alse ab; die Einen sagen, weil sie bereits eine Liete im Herzen trug, die Andern, weil sier genzensofere Chragei jedes weichere Gestüll unterbrückte.

The man half am Gate fain Omite

Es war balb am hofe fein Zweifel mehr, baß ber melancholische Lantenspieler, Pring Ernst Ludwig, ber sich von

allen Festlichteiten und namentlich von den wüsten Trintgelagen zurückzog, der ertlärte Liebhaber Sidonie's v. Bote sei, ja Viele sprachen sozar von einer heimlichen Ehe zwischen Beiden. Daß Sidonie bei der Chysucht, die ihr ganzes Wesen beherrschte, an eine sattische Berbindung mit dem Prinzen gedacht haben mag. ist möglich; doch weiß man nur den Schluß dieser romantischen Liebesgeschichte: Herzog Phis sipp bestimmte seinem Sohne eine welssiche Prinzessin zur Gemahlin, und der junge Prinz Einst kindvig zögerte nicht gar lange, den Bund mit jener zu schließen. Sidonie verließ ties verlegt den Hos, den Schauptalz ihrer espenaligen Triumphe, und nahm nach dieser Enttäuschung einen tessen, unergründlichen haß gegen das Kürstengeschlecht, dem der Ungetreue angehörte, mit sich in die Einsamseit.

Als ihr Bater starb, hinterließ er ihr jum dürstigen Unterhalte nur einige Bauernhöfe zu Zachow. Sidonie aber band sich nicht an einen sessen Bohnsti. Sie Lebte bald in Kegenwalde ober Freienwalde, bald in Stargard; längere Zeit sand sie einmal eine angemessen Unterfunst bei der Herzogin Klara Marie von Medlenburg, der Tochter des Herzogs Bogislaus XIII., die sich er armen Berlassen und sast ganz haltlosen freundlich annahn. Man erfährt nicht, welches harte Geschick sie dort wieder aus der Auhe aufrüttelte und sie von Neuem in die umruhevolle Welt hinausstieß. Aus Mitleid und auf Fürprache pommer'scher Gebelleute nahm herzog Bogislaus XIII. Sibonie d. Borke, die jeht bereits 57 Jahre alt war, im Jahre 1604 in das Kloster Mariensstieß auf. Wielkeicht geschaft es auch, um ein altes Unrecht, das ein Glieb des

ponimer'ichen Herzogshaufes ihr einst zugefügt hatte, wieber zu suchinen, benn ichon bamals war es bekannt, wie bitteren haß bie Ungludliche gegen bie pommer'ichen Füriken im Gerien trua.

Bon ihrer Aufnahme in die Alostermauern von Mariensließ aber beginnt recht eigentlich die Leidensgefchichte ber Sibonie v. Borte; jum Theil hat sie durch ihren Troh, ihre Berbitterung und ihren damonischen haß das Unheil selbst über ihr Haupt herausbesichworen, aber zum Theil trägt an ihrem Untergange auch die thörichte Verblendung und der theils lindische, theils fürchterliche Aberalaube ihrer Zeitgenossen die Schuld.

Bie es im Leben oft gu geben pflegt, bag Frauen, bie in ihrer Jugend wegen ihrer Schonheit mit Gulbigungen überschüttet worben find, im Mter grieggrämig und eigenfinnig ihren Mitmenfchen mit befonderem Befchid bas Leben ju verbittern fuchen, fo fceint es mit Sibonie ebenfalls gewesen ju fein. Wenigftens nennt fie ber Rlofterhauptmann Johann b. Bechlhaufen einmal in einem Berichte au ben Bergog einen "Rlofterteufel" und eine "Schlange" und weiß bon ihrer Boshaftigfeit gegen bie übrigen Rlofterjungfrauen recht üble Beschichten gu erzählen. Ge tann barüber fein Sweifel fein, bag bie Stiftebame recht wenig Gigenfchaften befag, welche fich für bas flille, friedliche Leben im Rlofter fchidten, und bag fie balb fo verhaßt in Marienfließ mar, bag man fcon wenige Sahre nach ihrer Aufnahme wieber an ihre Entfernung bachte. Trobbem fcheint fie bom Bergoge felbft geschütt worben au fein, benn fie blieb trot ber fchweren

Antlagen, die das Aloster gegen fie erhob, und trobbem fie sich allezeit in harte Schmähungen ergoß gegen das pommer'sche Fürstenhaus, das an all' ihrem Unglück Schuld sei, im Aloster.

Schon in den eben erwähnten Anklageschriften wird der Sidonie d. Borle vorgeworfen, daß sie kranke Menschen und Thiere besprechen könne, mit ihren Arzneiblichern wunderliche Kuren unternähme und nicht frei vom Umgange mit dem Teusel seit, weswegen ihr denn auch der Klosterpfarrer David Lübecke das Abendmahl verweigert hatte. Dazu sagte man ihr ganz offen nach, daß sie an dem Tode ihres ehemaligen Geliebten, des herzogs Ernst Ludwig von Pommern, schuld sei, der allerdings unter sehr auffallenden Umftänden flarb.

Wenn man auch über den wahren Zusammenhang der duntlen Umstände, wie sie sich um das Lebensende des Herzogs gruppirten, nie recht tlar geworden ik, so stehen den hoch so wie seint gant dem Hose u Wosgast damals eine ganz tolle Wirthschaft geherricht haben muß. Der gesammte Hos und Herzog Ernst Ludwig selbsti steate die Ohren im absurdesten Aberglauben. Ein brandenburgischer Magister trieb seit dem Jahre 1583 mit dem Fürsten zu Wosgast die Künste der Achenie und der hympathischen Kuren und ängstigte den schwene nerrn mit bangen Weissaungen. Ja, ein neidischer College beschuldigte den Magister sogar, daß er den Teufel in einem Krustallglase bei sich sühre, mit bessen hilte er Kalender machen könne, weissage und sonstige gesährliche Künste triebe.

Es fann uns also faum Wunder nehmen, daß über dem tollen Treiben Herzog Ernst Ludwig tieffinnig wurde, gerade als seine Tochter Elizabeth in eine schredliche Gehirnfrantseit verfiel, die man dem Einwirten einer dem pommer'schen Fürstenhause seindlichen Zauberin zuschrieb. Eine eingehende Untersuchung wurde über diese duntsten Borgänge angestellt, man zog viele Frauen ein, von denen man in die Atten schrieb, daß "sie sich einanber die Teuset in Kobern und Körben zugeschitch haben sollten ", aber Sidonie v. Borke wurde, trohdem sich der schwerzle Berdacht auf sie lentte, damals noch nicht verhaftet, auch nicht, als plöglich der Fürst an der Kopfrose — eine Krantheit, deren Entstehen man mit Borliebe zauberrischer Einwirtung zuzuschen pflegte — starb.

Weit lauter ließen sich aber Anklagen gegen Sidonie veruehmen, als im Jahre 1610 Joachim v. Webell auf Kremhow, der ihr mehr als einmal öffentlich die Schuld mu Tobe des Herzogs Ernst Ludwig zugeschrieben hatte, an einer unbekannten Krankseit plöhlich starb. Dazu war die alte Jungser auch unklug genug, ihre Freude über den Tod des Mannes offen auszusprechen und sich mit allerlei Leuten einzulassen, denen das abergländische Bolk den Umgang mit dem Teufel und Zauberei nachlagte. Eine solche abenteuerliche Figur war die "die Wolke Motrechts", die ehedem ein wildes Zigeunerleben geführt hatte; diese alte, halberrückte Person, die in einem einsamen Waldbüttschen bei Marienstieß wehnte und von den Bauern als eine gestärtliche Zauberin schue gemieden wurde, hatte sich Sidonie zur Vertranten gewählt, und je thörichter Mles

war, was die Beiden in einsamen Stunden trieben, besto niehr häufte sich der Berbacht der Jauberei gegen sie. Aber der hof wies alle Klagen ab, ja, einige der Stiftsbannen, die sich zu ehrenrührigen Schmähungen gegen ihre Mitschwester hatten sortreißen lassen, wurden sogar bestraft. Das Blatt wendete sich erst im Jahre 1615.

Sibonie's Resse, Otto v. Borke, ging um diese Zeit damit um, der alten Frau die kleinen Bauernhöse zu Zachow, die ihr von ihren Vater testamentarisch zum Unterhalt vermacht worden waren, zu entziehen und dieselben an seinen Vetter Jost v. Borke abzutreten. Sidonie klagte gegen Otto, Herzog Philipp aber, dessen eitligt zost v. Borke war, wies sie ab, und je ungerechter diese Handlungsweise war, desto entsesselter sprach sich der Handlungsweise war, desto entsesselter sprach sich der Handlungsweise war, desto entsesselter sprach sich der hat der handlungsweise war, desto entsesselter sprach sich dente sich nicht, offen davon zu sprachen, das eit deute sich nicht, offen davon zu sprachen, das ie täglich um Erlösung von ihren Feinden bete, und sie wüßte, daß die Erstüllung ihres Gebetes eintreten würde.

Unglücklicher Weise für Sidonie v. Borke hatte sie barin Recht, denn es war kaum ein Jahr vergangen, so erkrankte Otto v. Borke und stard nach wenigen Tagen, ohne daß die Aerzte recht wußten, welcher Krankeit der kräftige Mann so plöhlich erlegen sei. "Zauberei" süfferte man sich sofort zu und wies mit Hingern auf Sidonie, die in ihrer Berblendung ihrer Frende über den Tod des seinblichen Berwandten offenen Ausdruck gab.

Auch zu herzog Philipp's Ohren draug der boje Auf ber Frau; bom Klofter kamen Klagen über Klagen, und er entschlöß sich endlich, die Untersuchung im Kloster

selbst gegen Sibonie v. Borke vorzunehmen. Als er aber an einem Oktoberabenbe bes Jahres 1617 in ber Rähe von Mariensließ im Dorfe Sahig ankam, überfiel ihn blöhlich heftiges Unwohlsein, und schon am nächsten Tage war er eine Leiche. Man kann sich benken, welch' großes Ausselben bieser neue Tobessall erregte, und wie nur noch eine Stimme der Anklage gegen Sidonie war. Die thörrichte Alte aber ahnte nichts von dem ihr drohenden Berberben, sie hielt auch jeht nicht zurück mit ihrer Schadensteube über einen Tobessall, der ihren eigenen Untergang herbeisstihren sollte.

Herzog Franz, ber vielleicht noch abergläubischere und jedenfalls hattere Nachfolger herzogs Philipp's, hielt es für seine Pflicht, die Frau, der die öffentliche Meinung so schwere Beschuldigungen nachsagte, zur Nechenschaft zu ziehen und übertrug die Leitung der Untersuchung dem öffentlichen Antläger Christian Lüdick, einem Manne, der neben seiner anerkannten Boshastigkeit dis über die Ohren in dem Indischssen Noerglauben seiner Zeit sträte und sogleich ein formliches herengericht installirte.

Buerst wurde die "bide Wolbe" eingezogen, und da sie allgemein in dem Ause einer gemeingefährlichen Person und bößartiger Zauberei staud, so machte man wenig Umstände mit ihr und unterwarf sie der Tortur. Natürlich gestand sie, was die Untersuchungsrichter eben wissen wollten: daß sie gemeinsam mit dem Klosserfaulein Zauberei getrieben, daß ebenso wie sie auch Sidonie v. Borke einen Teuses bestige, bessen wie fie auch Sidonie v. Borke einen Teuses bestige, bessen kann "Chint" sei, und daß dieser auf ihre Bitten die verschiedenen Personen zu Tode gebracht habe.

Die Wolbe blieb bei ihrer Aussage auch noch, als Sibonie v. Borke ihr gegenüber gestellt wurde, und der Gerichtshof beeilte sich, die gefährliche Zauberin möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Am 8. Oktober ging der erste Auft des schauerlichen Trauerspiels zu Ende, indem die "dick Wolde" auf einem freien Platze vor dem Kloster Marienkließ öffentlich verbrannt wurde.

Bier Tage fpater murbe Sibonie b. Borte, ber man jest auch ben ploglichen Tob bes Rlofterpfarrers David Lubede und bes Rlofterpfortners Mathias Winterfelb ichulb gab, aus bem Rlofter entfernt; man unterfuchte ihre Belle, aber fand nichts in berfelben als fromme Buder; tropbem brachte man fie als Gefangene nach bem gerfallenen Schlof Deberburg, um ihr ben Brogek gu machen. Man mag fich einen Begriff machen, wie wenig schwerwiegend bas Anklage-Material war, wenn als befonbers belaftenb für fie angefeben murbe, baf fie bei ben gablreichen Berenverbrennungen flets bie Richter ungerecht gescholten habe, bie nicht wußten, was fie thaten, und ben armen Opfern jedesmal bas Tobtenhemb jugefchidt habe! Man fieht baraus, Sibonie hatte gefunden Denichen= verftand und fie hatte gewagt, gegen bie thorichten Borurtheile öffentlich aufzutreten - bas aber hat noch niemand ungeftraft gethan.

Der Fistal Chriftian Lübide gab sich unterbeffen alle erbenktiche Mube, um ein nöglichst unkangreiches Autlagematerial gegen bie Ungludliche zulannnen zu bringen, und nahm es dabei mit ben Quellen, aus benen er baglelbe schöpfte, nicht genau. Der ganze Prozeß ist bas Berrbild einer geordneten Rechtspfiege. Lübide tonnte schon im Februar die Antlagealten mit 74 Klageartikeln, unter benen sich das albernste Weibergeschwäh besand 3. 28. daß Sidonie sich einen "Sachsenspiegel", jenes alte Rechtsduch der Sachsen, verschafst habe und daraus mit hilse ihres Teufels "Chim" wahrsgaen tonne, serner daß sie im Stonbe sei, durch ihr Gebet das Leben anderer Personen zu verfürzen und dies Macht gegen eine ganze Anzahl ihrer Feinde, darunter gegen ihren ehemaligen Liebhaber Ernst Ludwig und ben herzog Philipp in Anvendung gebracht habe und derzeichen unfinniges Zeug mehr, — an den Schöppenstuhl zu Magdeburg einsenden, um die Erlaubnig don dort zur Anwendung der peinlichen Frage gegen die Angeschafte zu erlangen.

3war trat Sibonie's Bertheibiger Stax Lothmann mit aller Energie gegen bas leichflinnige und ungerechte Berschren bes Anklägers auf, aber er bezweckte damit im Gangen nichts weiter, als daß Lübide mit sundamentalen Grobheiten antwortete, den Abvolaten "einen ungeschlissenen Supplikantenschnied und Schneiberssohn, der ehrlichen Leuten die Schufe schmieren müßte und verdient hätte, mit Ruthen gestrichen zu werden" nannte, und den Untergang der Klientin Lothmann's, so viel an ihm lag, bestöllennigte.

Der Schöppenstuhl zu Magbeburg hatte unterbessen auf Tortur erkannt, und der alte Ritterlaal der Oederburg erlebte am 28. Juli 1620 das grausige Schauspiel, daß die achtzigjährige Greisin den erfinderischen Martern einer kannibalischen Rechtspsiege unterworfen wurde. Die arme

Alte, bon allen Menschen verlaffen und nur bon Feinden umgeben, befannte unter ben furchtbaren Schmergen ber "fpanifchen Stiefeln" Alles, mas bie Antlage wollte, bag fie einen Teufel Namens "Chim" befige, bag berfelbe auf ihre Bitten bie beiben Bergoge fowie bie übrigen Berfonen. wie ben Rlofterpfarrer, ben Pfortner und ihren Reffen mit Merturium im Bier vergiftet habe, furgum, baf fie als Rauberin gelebt und gewirft habe. Go widerfinnig beute ein foldes Bekenntnif flingen mag, bamale genugte es, um ben Gerichtshof gur Berurtheilung ber Sibonie b. Borte jum Feuertobe ju beftimmen. Die arme, gehette und geanaftigte Alte bat felbit um ben Tob, fie wollte bas elenbe Leben nicht länger tragen.

Den tiefften Gindrud machte ber Brogeg auf ben Ber-

jog Frang, ber feinen Augenblid baran zweifelte, bag Sibonie ber Burgengel feines Fürftenhaufes fei. Er beaab fich felbft, getrieben bon Ungft in ben Rerter ber Rlofterfrau und bot ihr bas Leben an, wenn fie ben tobtbringenden Fluch, den fie über bas pommer'fche Fürftengeschlecht mit bilfe ihres Teufels ausgesprochen hatte, bon feinem Saufe nehmen wollte. Boll Trot über ben Unberftanb ihrer Beiniger und voll haß gegen ben Urheber ihres Leibens antwortete ihm die Alte höhnifch, "bag bas Bangeichloß in welches fie ben Much gelnübft habe, auch ihr Teufel Chim nicht wieder aus ber Tiefe bes See's bei Marienfließ hervorholen tonne." Und fo voller Aberglauben waren bie Anschauungen jener fonft fo wiffen-Schaftlich angelegten Beit, bag es niemanben gab, ber ihren Worten nicht bollen Glauben fchentte, und es ift

13

wunderbar genug, gerade dieser Prozeß gegen Sidonie v. Borte sachte die unselige Wuth, vermeintliche Hexen mit Feuer und Schwert zu versolgen, von Keuem an. Gerade die Stelle, von der die Erleuchung hätte außgehen sollen, die Universität Greifswald ging darin mit fiblem Beispiele voran und verhängte noch im Jahre 1660 peinliche Untersuchungen gegen Zauberer; erst im Ansange des vorigen Jahrhunderts begann sich eine bespere Erleuchtung Bahn zu brechen, so hartnädig fest sas der Aberglaube sich in den Köpfen nächterner, gebildeter Männer sett!

Am 19. August 1620 fchidte fich Sibonie b. Borte, einft bie beneibete Beliebte bes fconften Bringen in gang Pommerland, jest gebrochen und vergrämt ju ihrem letten ichweren Sange an; aus Gnabe wurde bie Ungludliche querft enthauptet und alsbann bor ben Thoren Stettins verbrannt. Wunderlicher Weife mar es übrigens Bergog Frang felbft, ber bafür forgte, bag bas Unbenten an biefe bitterfte Reindin feines Saufes nicht bergeffen murbe: er ließ fie burch feinen Sofmaler malen und bas Schidfal hat gewollt, bag bies Bilbnig ber Gegenwart erhalten worben ift. Danach ift Sidonie b. Borte in bem gangen Glanze iugendlicher Schonheit bargeftellt, um aber gu geigen, bag binter biefem ichonen Antlig fich ein teuflifcher Charafter verberge, lieft ber Maler bie "bide Bolbe" in ihrer gangen Saglichfeit Sibonien über bie Schulter bliden. Man fann fich taum einen fchreienberen Gegen= fat benten, als biefe beiben Befichter neben einander aus. üben!

Seitbem mieb bas Bolt abergläubifch bie Deberburg.

und bald raunte Einer bem Andern zu, daß dort und im Schloffe zu Stettin die Sidonie als unglüdverheißendes Gespenst umginge. So bildete sich die Geftalt der unglüdlichen Klosterfrau von Maxiensließ, die als ein Opfer ihres eigenen rachfüchtigen Charafters und der thörichten Berblendung ihrer Zeitgenossen, allmählig im Volke zu einer sogenannten Weißen Frau' aus.

Roch sechzig Jahre nach bem Tobe Sibonie's erzählt ein sonst berfländiger Geschicksschreiber: "Es waren noch sieben pommer'sche herzzöge am Leben und fünf unter ihnen verehlicht. Allein Gott hat verhängt, daß die zwei underehlichten ganz jung, die sinf aber in unstruchtbaren Ehen verstarben. Man gibt in Bommern und in der Mart beständt vor, es habe eine adelige Jungfrau Sidonie b. Borte allesamt bezaubert, und dieweil sie nun die Bezauberung nicht habe lösen können, habe man sie durch Urtheil und Recht hingerichtet!"

### Londoner Club-Leben.

Bilder aus der englischen Hauptstadt.

#### Wilh. F. Brand.

(Rachtrud verboten.)
England ift bas eigentliche Clubland, boch verstehen die Engländer selbst unter "Club land" nur benjenigen Theil von London, der in unmittelbarer Nähe von Ball-Mall und Regent Street gelegen ist, wo ein prächtiges Clubhaus sich an das andere reibt.

Die 3bee des Club-Lebens ist uralt. Wie schon die Abener neben ihren allgemeinen Symposien noch andere Ausammenkünste hatten, wo Jeder seine Portion zum Schmause einsandte und im Uedrigen seinen Antheil der Ausgaben trug, so berichtet auch Cicero (de senectute) bereits von dem Bergnügen, das ihm der Besuch jener lozialen Bereinigungen seiner Zeit gewährte, wo nach altem Hertommen ein Präsident gewährte wurde und wo man Gelegenheit hatte, interessante Unterevoungen zu hören.

Die Bezeichnung "Club" gilt allgemein für ein echt englisches Wort, doch leitet es Carlyse wohl nicht mit Unrecht von dem deutsche "Gesübde" ab, das die Grundage der deutsche Mitterorden bildete. Es ginge uns also mit dem Worte wie mit so manchen beutschen industriellen

Erzenaniffen und manchen anderen beutschen Wörtern - ich weife nur auf bas wibermartige "Waggon" bin -, bie erft mit bem Stempel bes Auslandes verfeben werben muffen, um im eigenen Baterlande Anerfennung gu finben. Freilich hat "Gelübbe" fowohl in ber Form wie in ber Bebeutung eine mefentliche Aenberung erfahren, bis es ju "Club" murbe, auch ift biefe Ableitung feineswegs unbeftritten, tam boch bas jungere Bort erft gu Anfang bes 17. Jahrhunderts auf, wo Aubren fchrieb: brauchen jest bas Bort "clubbe" für eine gefellige Bereinigung in einem Wirthshaus." Wie verfchieben muffen alfo jene "Clubbes" bon ben heutigen "Clubs" ber ausgebilbetften Urt gewesen fein, bie nicht nur auf feine Birthehäufer mehr angewiesen find, fonbern felbft Brachtpglafte befiten, mit benen in Bezug auf Elegang und Comfort die mobernfien Reftaurants nicht zu wetteifern vermogen; jene Clubs, bie nicht nur gur gefelligen Bereinigung bienen, fondern auf allen moglichen Gebieten bes öffentlichen Lebens, auf wiffenschaftlichen, fünftlerifden, literarifden, fommerziellen und porguglich politifchen, bebeutende Mittelpuntte und nicht zu unterschätende Fattoren bilben.

Die Zahl bieser hervorragenteren und einflufreicheren Clubs allein beläuft sich schon auf mehr als hundert. Ich will bager unter ihnen nur die allerbedentendsten hervorseben, die sast Mule erst im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts in's Leben gerufen wurden. Der älteste derselben ist "White's Club" in St. James' Street, der schon 1780 begründet worden und noch heute in gutem Ansehe. Im Jahre 1814 gab derselbe den damals mit Eng-

land verbündeten und in England anwesenben Souveränen zu Chren, unter benen auch der Kaiser von Ausland und der König von Preußen sich befanden, einen Ball, dessen, kosen, ist auf nahezu 10,000 Ph. Sterl. — also über 200,000 Mart — beliesen, und der Wochen später zu Chren des Herzogs von Wellington ein Bankett für 2480 Ph. Sterl. 10. Sh. 9 Pence, wie die Unnalen des Elubs getreulich verzeichnen. Don dem Herzog und anderen hervorragenden Bersonlichteiten des Herzes und der Flotte wurde dann bald nach der Schlacht bei Waterloo der "United Service-Club" begründet, der aber im Laufe der Beit in starfe, der "Junier United Service-Club", sich silbete, dem 1838 der "Aumior United Service-Club", sich silbete, dem 1838 der "Army and Nady-Club" und 1869 der "Junior Army and Nady-Club" und 1869 der "Junior Army and Nady-Club" und 1869 der "Junior Army and Nady-Club" und 1869

Borzugsweise ten Mannern ber Wissenschaft gewibmet und von Leuten wie Sir Thomas Lawrence, Sir Walter Scott, Thomas Moore u. A. 1824 in's Leben gerusen, ist der "Athendum-Club", der on der Eck von Waterloo Place und Pall-Mall ein prächtiges Clubgebaude besitzt. Die Zahl der Mitglieder ist auf 1200 beschränkt, der Zudrang ist aber so groß, daß man schon viele Jahre im Boraus seinen Namen anmelden lassen nuße man iberhaupt zur Wahl zugelassen verben kann. Da auf diese Weise Männer, welche dem Club zur Zierbe gereichen würden, thatsäcklich auf lange Zeit davon ausgeschlossen würden, so hat das Comité das Recht, solche in Anstennung ihrer persönlichen Berdienste zu außerordentlichen Mitgliedern zu ernennen, eine Ehre, die natürlich

nur ben hervorragenoften Geiftern ber Zeit zu Theil wird und bemaemak in Würbigung fleht.

Richt zu verwechseln mit diesem "Athenäum-Club" ist das "German Athenäum" ober der "Deutsche Berein sür Kunst und Wissenschaft", der in Mortimer Street ein recht kattliches Clublofal besit und nahezu 500 der angesehenstent der die der der der der Künstlern, die sich hier zeitweise aufgalten, eine traute Heine Deutsche hier die Auführten eine traute Heinestet gewährt. Besonders besucht und ostmals höchst interesiant sind hier die Unterhaltungsabende, die wissenschaftlichen Borträgen und dramatischen wie namentlich auch mustlalischen Aufsührungen gewidnet sind, eine Einrichtung, die in keinem der großen englischen Clubs zu sinden ist. Unter den ausländischen Clubs steht die Weiten obenan, wie denn auch die beutsche Kationalität unter den frembländischen in London bei Weiten am aahlreichten bertreten ist.

Sanz besonders wichtig find die politischen Cluds Englands, die aur Verfechtung von Partei-Interessen in mancher Hinsight von größerer Bedeutung sind, als das Parlament selbst. Gehen doch von hier aus gelegentlich einer Parlamentswahl noch immer Tausende von Psind Sterling aus behufs "Bestreitung der Wahluntosten", d. h. N. Vestechung und Erkaufung der Wählentosten", d. h. N. Vestechung und Erkaufung der Wähler; und die Parlamentarier selbst halten hier, wenn es sich um eine besonders wichtige politische Frage handelt, zuweilen erst ihre Meetings ab, die von Lords wie Gemeinen der zustehenden Partei besucht, erst zu den Beschüffen sühren, die hernach dann in den beiden "Häuser" des Palastes von West-

miufter gemeinsam verfochten werben. Colche Meelings finden in ben Clubs allerbings nur außerft felten ftatt, und biefe ordnen fich feineswegs unbedingt ben Intereffen ihrer politischen Bartei unter. Co gefcah es por etlichen Jahren, bag einige befannte liberale Bolititer und Bermanbte eines Rabinetsminifters im "Reform-Club" - feit 1834 bem unbeftrittenen Saubtquartier best liberalen Seereslagers - nicht aufgenommen werben follten. Es ift moglich, bag eine geheime Clique innerhalb bes Clubs bies gu hintertreiben wußte, moglich auch, daß die fogiale Stellung ber Ranbibaten fie nicht gur Aufnahme geeignet erscheinen ließ; wie bem auch fei, jebenfalls waren die liberalen Führer über biefe Enticheibung bes Clubs bermagen erbost, bag fie fofort jur Grunbung eines neuen Clubs fchritten, ber in erfter Reihe ben Bartei-Intereffen bienen follte. Go entftand 1882 ber "National Liberal Club", ber 4500 Mitglieder gahlt, alfo bei Weitem mehr, als irgend ein anterer Londoner Club und mehr als breimal fo viel, als ber "Reform-Club". Indeffen ift ber "Rational Liberal Club" mehr als Bartei-Anftitution berporragend, benn als Club im eigentlichen Ginne; wahrend ber "Reform-Club" gerade als Club burch biefe Trennung eine gewiffe Läuterung erfahren bat. Das Gebäube bes "Reform-Clubs" in Ball-Mall gebort ju ben großartigften Bauten feiner Art. Es ift eine Nachbilbung bes Balaggo Farnefe in Rom und foll über 100,000 Bfb. Sterl. alfo mehr als 2,000,000 Mart - gefoftet haben. Die Borberfeite ift 135 Tuf lang, und ber Bau enthalt einfclieflich einer Ungahl bon Schlafzimmern für bie Ditglieber 134 Raume. Gin anderer hervorragenter liberaler Club ift ber "Debonfhire-Club" mit 1500 Mitgliebern.

An der Seite des "Reform-Club" erhebt sich das Hauptquartier der anderen großen politischen Partei, der konfervative "Cartton-Club", gleichfalls ein prächtiges Gebäude, wenn auch dielleicht ein wenig kberladen nit Bergierungen. Der Club datirt von 1832 her und hat 1600 Mitalieder.

Andere namhafte konfervative Clubs sind ber "Junior Cartton", der "Confervativ-", der "Zeaconsfield-" und der "St. Stephan-Club". Unter den Künstler-Clubs stehen der "Savage-Club" und der "Sarrid-Club" obenan. Zu dem Ersteren gehört auch der Pring von Wales, doch sein eigentlicher, von ihm und seinen persönlichen Freunden selbst begründeter Club ist der "Marlborough-Club" in Pall-Wall, der daher wohl der extlusiveste von allen ist und nur solche Gerten als Mitglieder zuläßt, die dem Brinzen versönlich befannt sind.

Groß ist die Anzahl berjenigen Clubs, die dem einen ober anderen Sport gewidmet sind. Unter ihnen seinen nur die "Coaching-Clubs" hervorgehoben, deren Mitglieder von hohem Bod herab eigenhändig ein Biergespann lenken. Es gibt ihrer zwei: "The Four-in-hand-Club" mit 120 und "The Coaching-Club" mit dreißig "drays". Unter den letztern war dis vor Kurzem der Wagen des disherigen beutschen Bolschefters in London sieht in Parisd Grafen Münster, eines der bekanntesten und bestgeführten. Der Herzog von Beausport ist Prässent beiber Clubs. Die Mitglieder eines jeden tressen siehen tressen bei während der Saison

einige Male im Sybe-Bart, bon wo fie gufammen nach bem Arhftallpalaft, nach Richmond und berartigen angiebenben Buntten in ber Rabe bon London fabren.

Die Clubs bereinigen ben Comfort, Die Traulichfeit bes Familienlebens mit ber Gefelligfeit, ber fteten Abwechslung, die ein Reflaurant bietet; nur mit bem Unterschiede, bag ber Club beiberlei Bortheile noch in erhöhtem Make gemabrt, und bak man im Club viel mehr Berr ift, als im Gafthaus und als ficherlich manche Berren es babeim find, und folieklich, bag wir uns in ber Gefellichaft bon Leuten befinden, die mehr ober weniger unferesgleichen find, iebenfalls Alle fich ju benehmen wiffen.

Treten wir einmal ein burch bas hohe Portal unferes Clubs. Da fitt die ftattliche Figur bes Bortiers nabe am Eingang. Er gruft nicht, ba fich biefes nach englischen Begriffen für unfere Diener nicht fchiat. Er bat uns nur foeben bemertt, aber wie flüchtig auch ber Blid mar, er hat uns langft angemertt, ob wir irgend welche Bunfche begen. in benen er uns forberlich fein tonnte, mabrend amei fire iunge "pages" ihm gur Geite fteben, unferes leifeften Wintes gewärtig. Der Bortier reicht uns bie Briefe, bie wir aus bem einen ober anberen Grunde nicht nach unferer Brivatwohnung abreffiren laffen wollten. Es gibt manche Clubmitglieber, die alle ihre Briefe nach bem Club fenben laffen. Sind boch biefe Raume fur manche ihr recht eigentliches beim. Und mas für ein beim! Wie prachtig ift fcon bas Beftibule und wie geraumig, mit funftvollen Gemalben und Stulpturen gegiert. Und welche Musmahl ber uns gur Benükung offen flebenben Raume.



Wollen wir speisen, so stehen uns verschiedene Efiale zu Gebote, einer, in dem die "Hauslickeit" so weit gewahrt ift, daß nur die Clubmitglieder Jutritt dazu haben, ein anderer, in den wir auch unsere Gäste führen können. Und wollen wir nun gar ein kleines Festessen geben und dazu ein reservirtes Jimmer haben, so siehen uns auch solche zur Beifügung, vornehmlich für einen Junggesellen oder einen Strofwittwer eine vortreffliche Einrichtung.

Bollen wir lefen ober rauchen, ober beibes au gleicher Beit ihun, fo fteben uns auch fur biefe brei verschiebenen Bunfche brei berichiebene große Raume offen. Und welch' ein Vorrath au Letifire, welch' eine Auswahl vortrefflichen Rrautes. Bohl muffen wir für bas Lettere befonbers bezahlen, aber bie Clubpreife find faft ben Gintaufepreifen im Großen gleich, eine Regel, bie auch befonbers für ben ausgefuchten Beinteller befteht. Dem entfprechend find auch alle anderen Preife im Club magig, fo lieat mir a. B. ein Bericht über bie Ginnahmen und Ausgaben eines ber allererften Clubs bon London bor, wonach bon ben 17,043 in einem Sabre eingenommenen Dablgeiten im Durd;= fchnitt bie einzelne auf 3 Dart 50 Pfennig ju fteben tam, wahrlich für Londoner Berhaltniffe und in Unbetracht ber porgalichen Qualität ber gebotenen Speifen eine außerft geringfügige Summe.

Wollen wir aber uns umlleiben, unsere Stiefel wichsen laffen, ein kaltes ober auch ein warmes Bad nehmen, so kann uns zu alledem ohne jedwedes Entgelt verholfen werben. Für bas Umkleiben insbesondere find mehr als ein Dubend kleinerer Jimmer hergerichtet. Die Clubs find alle immitten

bes gefelligen Treibens ber bornehmen Welt in unmittelbarer Rabe fammtlicher Theater gelegen, ju beren Befuch unbedingt ber Frad erforberlich ift. Run wohnen manche Berren aber in ben Borftabten, und nur, um fich anzugieben, babin gurudgufahren, mare febr unbequem. Es gibt baber viele Clubmitalieber, bie fich einen befonderen Fract nebft allem Bubehor im Club halten, und die Untleidegimmer gehören gu gemiffen Tagesgeiten gu ben allerbefuch= teften Raumen. Trinfgelber find natürlich in allen Clubs ungebrauchlich. Es wurde Jemand burch Berabreichung eines folchen fich nur lächerlich machen, bewiese er boch baburch, bag er noch nicht zu ber Auffaffung fich hat aufichwingen tonnen, bag bie Clubbiener feine Diener find; und andererfeits bleibt boch bas Trintgelo eine Art bon Beftechung, fich bie befondere Aufmerksamkeit ber Diener au fichern. Das mare aber entschieben ber gangen Ronftitution eines Clubs entgegen, Die auf Grund bes Brinsins ber unbedingteffen Gleichberechtigung fammtlicher Mitalieber begrundet ift: und ein berartiger Berftof - menn jemals Remand fo thoricht fein tonnte, ibn gu machen burfte leicht einen Berweis bon Seiten bes Comite's nach fich gieben.

Die Aufnahme eines neuen Clubmitgliebs geschieht burch geheime Wahl aller Mitglieber, die sich daran zu betheiligen Lust haben, und zwar in ben meisten Clubs so, daß eine ablehnende Stimme unter je zehn Stimmen, bie für ben Kanbidaten abgegeben werben, diesen für abgewiesen erklärt. Es ist baber nicht leicht, ja in manchen Fällen außerorbentlich schwer, in einem Club Aufnahme

zu finden, und es laufen Männer genug herum, die an verschiedenen Pforten durch ihre Freunde vergeblich haben antlobfen lassen.

Das Gintrittsgelb beträgt in ben beften Clubs meiftens 40 Pfb. Sterl. (800 Mart) und ber Jahresbeitrag bis gu 10 Bib. Sterl., eine Summe, bie, wenn man in Betracht giebt, mas für Bortheile und Unnehmlichkeiten bafür geboten werben, geringingig ericheinen muß für Leute, welche Beit haben, diese Bortheile gehörig ausgunugen. Ihrer hat jeder Club eine gewiffe Angahl aufauweisen, beren Gefichter man Tag für Tag wo möglich in berfelben Fenfternische erbliden tann, mabrend es eine Menge Anderer gibt, die fich taum ein- oder zweimal bes Nahres bort feben laffen, bie fernab auf bem Lande ober felbft im Auslande wohnen, aber es ihrer Stellung ichulbig gu fein glauben, einem, wenn nicht mehreren Clubs in London anzugehören. Saben fie boch auch wenigftens ben Bortheil bavon, gelegentlich eines Befuches in ber Refibeng im Club ein Beim gu befigen.

Damen als Mitglieber zu einem Club zuzulaffen, hat man in den letzten Jahren vielfach verfucht, aber diese Clubs find fast allemal bald wieder einzegangen. Der einzige dieser Art, der augenblicklich besteht, der "Albemarle-Club", soll zwar gegen 500 Mitglieder zählen, hat aber bei alledem und trop der genauesten Argeln, die für den Umgang der beiden Geschlechter in denselten Räumen maßgebend sein sollen, seine Lebensfähigkeit auf die Dauer noch nicht betwiesen.

Clubs aber, die nach amerifanischem Borbild für

Damen allein begründet wurden, find noch viel ichneller gufammengebrochen. Gie waren naturlich nur bon ben Emangipirten ihres Gefchlechte in's Leben gerufen und bienten nur bagu, bon ber Sinfalligfeit ihrer Ibeen einen neuen Beweiß zu liefern. Diefe Damen faben baber mit scheelem Blid auf die Mannerclubs. Das thun nun gwar auch gablreiche andere Damen. Gie irren inbeffen fehr, wenn fie mahnen, bag bafelbft fonberlich viel Unbeil gebrutet wird und bak eine Club-Unterhaltung auch nur im Geringften mit einem Raffeetlatich bergleichbar mare. Für Junggefellen mag bie in einem Club gemahrte Bauslichkeit allerbings ber Gebnfucht nach balbiger Berehelichung nicht gerabe forberlich fein, und berbeirathete Manner mogen barob ben Plat, ber ihre recht eigentliche Sauslichfeit ausmachen follte, zuweilen bernachlaffigen. Doch hat auch bie Schriftstellerin Drs. Gore bielleicht nicht fo gang Unrecht, wenn fie in einem ihrer Romane fagt: "Londoner Clubs find ichlieflich für einen Familienvater gar nicht fo ein übel Ding. Diefelben wirten als Ableiter ber bie Lufte ichmangernben Sturme. Der Mann, ber gewöhnt ift, ju Saufe ju bleiben und feine üble Laune an Frau und Rindern auszulaffen, ift ein viel fchredelicheres Wefen, als berjenige, ber murrend feinen Weg nach Ball-Mall gieht. Und indem er fich fcheut, den Clubbienern gegenüber zu fluchen und zu schimpfen ober bas Clubgeschirr umbergumerfen, wird er in ein anftanbiges Betragen ,hineingesogialifirt'. Um eines Mannes bigiges Temperament zu fublen, geht nichts über die Unterordnung, welche bie Gemeinschaft mit feinesgleichen ihm auferlegt."

Ber indeffen wirklich Grund haben tonnte, über eine folche ausgebehnte Entwidelung bes Club-Lebens ju flagen, bas find bie Londoner Gaftwirthe. Ermagen wir nur einmal, daß bon ben hundert herborragenderen Clubs Londons - aahllofer unbedeutender gar nicht au gebenfen - ein jeder burchichnittlich 800 bis 1000 Mitglieder aufzuweisen hat, fo ergibt fich fcon eine recht ertleckliche Ungahl bon Leuten, Die ben Gaftwirthen mehr ober meniger verloren geben, und biefes ift gerabe biejenige Rlaffe bon Mannern, die in anderen Grofftabten die feinften biefer Lotale in Rahrung fegen. Der Ausländer muß fich baber nicht wundern, bag London in biefer Begiebung jenen nachsteht, und er thate wohl, flatt migmuthig burch bie mit Cafes und Reftaurants nur fparlich berfebenen Londoner Stragen ju fcblenbern, fich lieber nach Ginführung in einen ber Balafte bon Ball-Dal umguthun.

## Etwas vom Sternenzelt.

Popular-aftronomifche Sfigge

bon

### M. Wechfel.

(Rachbrud berboten.)

Wer jemals die Pracht des tropischen Nachthimmels zu bewundern Gelegenheit hatte, dem wird dieser Anblick unvergestich bleiben. Nicht nur das tiese Vlau des majeskilchen himmelsgewöldes, nicht nur die weit größere Anzahl der dort sichtbaren Sterne ist es, was ihm den herrlichen Anblick verleiht, sondern vor Allem die eigenartige Bruppirung der Sterne, welche bald in großer Zahl und intensivem Glanze zu einer dichten Gruppe oder einem Sternbilde vereinigt sind, kald an anderen Stellen spärlich und sellen auftreten, so daß hier das prächtige Blau des Himmels mehr zur Geltung kommt.

Aber so majesiatisch ber tropische Sternenhimmel Racht für Racht herableuchten mag, so prachtvolle Sternbilber bort auch glanzen mögen, er erscheint doch kalt gegeniber unserem winterlichen Firmament mit einem nur in unsen Breiten bemertbaren Sternfunkeln. Im hohen Rorben, in ben Bolargegenben, kennt man es auch nicht; auch ist die Zahl der Sterne bort geringer, gleichmäßiger sind sie

über das himmelsgewölbe vertheilt, und wenn nicht das glängende Nordlicht dem Polarhimmel einen Reiz verließe, so würde es an Schönheit gegen andere himmelsräume weit zurückflehen. Das ist dem Firmament der heißen und der lalten Jone gemeinsam: majestätisch, lalt, stets die gleiche Ruse bewahrend, strahlt das Sternenheer vom himmelsdome herab; bei uns aber glitzert und suntelt und kimmert es, als ob der ganze himmel mit tostdaren Diamanten übersäet wäre; dort kalte Todesruse des Firmaments — hier Leben und Bewegung. Wir haben also alse Ursache, uns unseres Sternsimmels zu freuen. In olgenden Zeilen wollen wir versuchen, unseren Lesern ein möglicht klares Bild desselben zu geben.

Man pflegt bie Sterne nach ihrer "Grofe" au flaffifigiren, boch ift biefe Gintheilung eine burchaus willfürliche und die Benennung nach ber "Große" eigentlich eine gang falfche. Wenn man bon Sternen erfter, zweiter, britter ac. Groke rebet, fo meint man bamit in Birtlichfeit eine Abstufung in ber Belligfeit ber Sterne, Die Grengen amifchen ben einzelnen Rlaffen an Belligfeit mehr ober minder hervorragender Sterne find babei gang willfürliche, und nur für die mit blogen Augen fichtbaren Sterne nach Art einer fonbentionellen Uebereinfunft einigermaken icharf gestedt. Manche Aftronomen haben fo bie fammtlichen Sterne in circa awangig Rlaffen untergebracht, bon benen jedoch für ein unbewaffnetes normales Auge in unferen Breiten nur feche Rlaffen ober etwa 4200 Sterne fichtbar find. Die übrigen Rlaffen enthalten teleflopifche, b. h. nur mit bem Fernrohre fichtbare Sterne und zeigen

£:

hinfichtlich ihrer Grengen bei ben berichiebenen Aftronomen ftarte Differengen.

Gine folche Rlaffifigirung bat, wie leicht einzufeben ift, nur wenigen prattifchen Werth, für die Wiffenichaft vielleicht nur infofern, als fie etwaige Aenberungen in ber Glangftarte einzelner Sterne leichter bemertbar macht. Solcher Wechsel ber Glangftarte ift in ber That bei eingelnen Sternen nachgewiesen, bei manchen, befonders tleineren, fogar periobifch. Um auffälligften erfcheint bies Bhanomen bei bem Stern "Mira" (ber beshalb auch feinen Ramen "ber Bunberbare" tragt), welcher mit einer Beriobicitat bon 332 Tagen bon einem Stern 12. Groke fich ju einem Glange gleich ben Sternen 4. ja oft 1. Große aufschwingt. "Alaol", ein Stern 2. Große im Sternbilbe bes Berfeus erreicht in Begug auf Belligkeit ein Minimum aleich ben Sternen 4. Große; ber Stern Beta in ber Leier ichwantt amifchen 3. und 5. Große. Nicht minder rathfelhaft ift das Benehmen der fogenannten temporären Sterne, welche allerdings außerordentlich felten find (in ben letten awei Jahrtaufenden find taum amangig mit Sicherheit nachgewiesen). Sie ericheinen gang ploplich; bleiben einige Beit hindurch am himmel fteben und berfcwinden bann allmählig wieber. 3m 9. Jahrhundert berichten arabifche Aftronomen, bag ein Stern, ber an Belligfeit bem Mondglang gleichtam, ploglich im Sternbilbe bes Storpion erfchienen und nach vier Monaten wieder verschwunden fei. Tocho be Brabe liefert die erfte verburate Rachricht tiber einen temporaren Stern, welcher mit einer alle Firfterne übertreffenden Belligfeit fiebengebn Monate lang im Sternbilde ber Cassiopeja stand. Das jüngste unerklarkiche Photomen, für welches die Rlassifingirung der Sterne nach ihrer Größe von Bebeutung war, wurde im Jahre 1866 beobachtet. Ein kleiner Stern 9. Größe im Sternbilde der nörblichen Krone wuchs plötzlich in der Nacht vom 12. jun 13. Mai zu einem Stern 2. Größe an, erschien in den nächsten Rächten vie von einem schwachen Rebel umhüllt und kehrte dann allmählig zu seinem früheren schwachen Rebel umhüllt und kehrte dann allmählig zu seinem früheren schwachen Rlanze zurudt.

Weit wichtiger als die Rlaffifitation ber Sterne ift bie Benennung berfelben. Gegenwärtig bat man breierlei Bezeichnungen für bie Sterne, welche mit unbewaffnetem Muge fichtbar find und für bie teleftopifchen noch eine vierte: 1) Schon fruhzeitig gab man ben Sternen Ramen bon Gottheiten, Damonen, Salbgöttern, hervorragenben Berfonlichkeiten, Kriegern, Konigen ac., und fo baben wir gegenwärtig nicht nur griechische, romifche, arabifche Belben und Botter am Simmel, fonbern auch die nordifche Matho-Logie ift burch viele Ramen unter ben Sternen bertreten; einzelne Aftronomen haben fogar ihre Frauen und Geliebten in bie Sternenwelt erhoben. Es ift flar, bag bei einer folchen Unbaufung bon Gigennamen, wie fie bie Musbebnung biefer Benennung auf alle Sterne berbeiführen mußte, bas Burechtfinden in ben Sternfatalogen au fcwierig werben wurbe. Go wird bemnachft biefer gangen Benennungsweise wohl ein Enbe gemacht werben, und eine rationellere Bezeichnung Ginführung finben. 2) Die Erfindung bes Teleftops und bie bamit verbundene Erweiterung bes Simmels und Bergroferung ber Sternjahl machte alsbald auch ben zweiten Benennungsmobus ber Sterne burch Buchftaben jur Unmöglichfeit. Bar es vielleicht burchzuführen, bie mit blogem Auge fichtbaren Sterne innerhalb ber einzelnen Sternbilber mit ben Buchftaben bes lateinischen und griechischen Alphabets au belegen, fo mufite boch neben biefer Bezeichnung noch eine andere erbacht werben, als die Milchftrafe und bie Rebelflede fich unter bem Fernrohre in neue Fixfternhimmel auflösten. Darum benennt man beute bie Sterne innerhalb ber einzelnen Sternbilber 3) burch Bahlen und hat fo bem unendlichen Reiche ber Sterne eine unendliche Reihe bon Bahlen gegenüber geftellt. Daneben find nun allerdings die beiben erftgenannten Bezeichnungen beibehalten und man hat mithin manche Sterne, Die auf brei verschiedene Weisen genannt werben. Endlich werben bie teleftopischen Sterne faft nur burch ihre Stellung unter ben übrigen unterschieben, ba für bie meiften berfelben bem Aftronomen weniger an einem Ramen als an ihren Mertmalen, die gur ebentuellen Wiederauffindung bienen, gelegen ift.

Einen Bersuch nun, uns an unserem Sternenhimmel zu orientiren, wird eine einsache Karte bes nörblichen Sternenhimmels, wie sie in jedem Schulatlas zu sinden und wohl in jedem haus borfanden ift, bedeutend unterttügen. Um uns diesen Bersuch zu erleichtern, wollen wir uns das sichtbare himmelsgewölde in vier Quadranten zerlegen. Jeder kennt das Sternbild des großen Bären oder den himmelswagen. Jene sieben Sterne sind indeh nur ein Theil des mit dem Ramen des großen Bären ben ur ein Theil des mit dem Ramen des großen Bären be-

geichneten Sternbilbes, welches im Bangen einen etwa viermal fo großen Theil bes himmels einnimmt. Es wurde übrigens viel zu weit führen, wollten wir hier eine genquere Umgrengung bes himmelsmagens geben; wir werben auch in Butunft unter ben genannten Sternbilbern immer nur eine charafterifirte Gruppe einzelner Sterne verfteben. Bei einigermaßen flarem himmel (ohne Mondfchein) wird ein normales Auge gleich fiber bem Sternbilb bes groken Baren ben fleinen Baren mahrnehmen fonnen, welcher an Geftalt bem großen Baren abnlich ift. nur mit bem Unterschiebe, bag ber "Schmang" beffelben, an beffen außerfter Spige ber Polarftern (Bolaris, beffen Stellung nabe am Nordpol ber Erbage man fchlechthin als ben Nordvol bes Simmels bezeichnet) fteht, nach ber anderen Richtung umgebogen ift , bas Sternenbiered mitbin nach bem Schwange bes großen Baren gerichtet ift. Denten wir uns nun eine Linie burch die hinterraber bes Simmelemagens und ben Bol nach beiben Richtungen bin verlängert bis jum Borizont, fo wird baburch bas himmelsgewölbe in zwei Theile getheilt. Bieht man nun eine zweite Linie bon unferem Standbunfte aus burch ben Bolarftern, fo wird biefe die erftere ichneiden und bas Simmel8= gewolbe jest baburch in vier Abtheilungen gerfallen. Die wir Quabranten nennen wollen. Gin erfter Blid geigt. bag bie bellften Sterne innerhalb biefer vier Quabranten febr unregelmäßig vertheilt find, mithin auch die Sternbilber, und bag unfere Linien entschieben zwei Sternbilber ichneiben. Der erfte Quabrant moge ber bom großen Baren begrengte fein, und wir gablen bie Reihenfolge ber Quadranten so, daß der rechts davon befindliche ber zweite, ber oberhalb bes zweiten liegende der dritte ift, und der große Bar völlig im vierten Quadranten steht.

Für das Folgende ist noch zu bemerten, daß wir unter "oben" und "oberhalb" die Richtung nach dem Nordpol verstehen, unter "unten" und "unterhalb" die entgegengelette.

Die zuerst von uns gezogene Linie durch den Polarstern und jene beiden Sterne des großen Waren trifft,
um den achtsachen Abstand dieser beiden Gestiren nach
unten versolgt, das Sternbild des großen Köwen (Leo)
und zwar zwei der hellsten Sterne desselben; welche mit
einem dritten nörblich davon gelegenen die Spitzen eines
rechtwintligen Dreiecks bilden; in entgegengesetzer Richtung
liegen mit etwas größerem Abstande vier schwächere und
ein hellerer Stern, der hellste des ganzen Bildes, der
Regulus.

Richten wir unser Augenmerk auf die (nach Süben gelegene) Grenzlinie des 1. und 2. Quadranten, so finden wir dort einen außerordentlichen Reichtsum an glanzvollen Sternen. Entsernen wir uns auf unserer Linie um 90 Grad vom Pol, so tressen wir auf drei dicht neben einander stehende Sterne, welche die halbirungslinie eines unregelmäßigen Viereds bilden, an dessen dier vier gleichsalls sehr helle Sterne stehen; besonders hervorragend durch ihren Glanz sind der oderste (Veteigeuge) und der an der entgegengeletten Ecke besindliche unterste (Rigel). Das gesammte Sternbild heißt der Orion und die drei zuerst genannten Stern sind der Gkrief des Orion. Eine Linie,

bie man fich etwa bom Gurtel bes Orion über ben ber Beteigenge nachften Edftern gezogen bentt, trifft alsbalb einen ber hellften Sterne bes gangen Simmels im Sternbilbe bes Stiere (Taurus), ben Albebaran und in ihrer weiteren Berlangerung ein Sternhauflein, bas fleine Siebengeftirn ober bie Plejaben genannt. Ginen ahnlichen Sternhaufen, Die Spaben fieht man in ber unmittelbaren Sobe ber Beteigeuge. Die Berlangerung einer Linie bom Albebaran über bie Beteigenze hinaus trifft auf ben hellften Stern im fleinen Sunbe (Canis minor) auf ben Proschon; verlangert man bagegen bie Linie Albebaran-Driongurtel nach unten, fo trifft man auf ben Sirius, beffen ganges Sternbilb, ber große Sunb, nicht immer bei uns ju feben ift. Zwifchen bem Bol und bem Orion finden wir ein anderes biefem an Grofe gleiches, an Schonheit aber weit gurudflebenbes Sternbilb, beu Ruhrmann (Auriga); baffelbe halt ungefahr bie Ditte amifchen bem Orionaurtel und bem Bole, und feine fieben Sauptfterne liegen icheinbar auf einer Ellibfe, beren große Are nach bem Bole gerichtet ift; ber bem Bole nachfte Stern, bie Capella, ift ber hellfte ber gangen Gruppe. Bird die Berbindungelinie Rigel-Beteigenge nach oben berlangert, fo faut fie alsbalb mit ber Diagonale eines Bierede aufammen, welches mit bem Orionviered große Mehnlichfeit hat, fich bon biefem nur burch bie umgekehrte Lage und ben Dangel bes "Gurtels" unterscheibet. Biered, ju bem man leicht noch einige giemlich große benachbarte Sterne als jugehörig ertennen wird, bilbet bas Sternbild ber 3willinge (Gemini). Die beiben vom

Orion am weitesten entfernten und hellsten Sterne führen bie bekannten Namen Caftor nub Bollux.

In dem 2. der oben beschriebenen Quadranten bürfte außer dem halben Sternbilde des Fuhrmann nur noch die Cassiopeja erwähnenswerth sein. Sie steht etwa ebenso weit vom Pole ab, wie der große Bär und wird sehrlowiteicht geschwanzes (nicht den an der Schwanzspike) durch eine Linie mit dem Polarstern verbindet und diese um sich selbst verlängert; man trifft dann in einer verhältnismäßig dunklen Gegend des himmels auf ihre fünf hellen Sterne, welche passend durch Linien verbunden die Gestalt eines W ergeben. Bersolgen wir den den 2. und 3. Quadranten trennenden Halbstreis möglichst tief zum Horizont, so treffen wir, diesem ganz nahe auf den sitblichen Fisch (Piscis austrinus) dessen Vangen feinen großen Vanz in den findlichen Fisch (Procis austrinus) dessen Vanz in der Mugen springt.

Im 3. Quadranten sind drei Sternbilder besonders bemerkenswerth. Führt man die Berbindungslinie der drei oberen Sterne der Cassiopeja die in die Mitte des 3. Quadranten gerade fort, so begegnet man drei hellen Sternen. Diese drei Sterne machen im Wesentlichsten das Sternbild des Ablers (Aquila) auß und zwar ist der mittelste, glänzendste der Atair. Rörblich von lehterem erblicht man, dargestellt durch sich besonders helle Sterne den Schwan (Cygnus) und dicht daneben die Leier (Lyra), in welcher nur ein Stern, die Wega, besonders hell hervortritt. Ein überaus glänzendes Sternbild ist der Storpion (Scorpius), bei und leider selten sichtbar.

Der Antares, sein glanzeubster Stern, liegt gerade auf ber Grenze zwischen bem 3. und 4. Quadrant, nache am Horizont. Das ganze sehr große Sternbild hat Aehnlichteit mit einem S.

Endlich tommen wir jurud jum 4. Quabranten, in welchem und ichon brei Sternbilber, ber Lowe und bie beiben Baren bekannt find. Berfolgen wir die Richtung ber lekten (auferiten) beiben Schwanzsterne bes groken Baren breimal nach unten, fo gelangen wir gu vier Sternen, und nehmen wir bagu bie beiben noch helleren Sterne weiter unten, fo haben wir in biefen feche Beftirnen ben Bootes und in bem bem Lowen gunachft ftebenben Sterne ben Arcturus (Alpha Bootis). Zwifden biefem Sternbilbe und bem Lowen befindet fich ein fehr großer Saufen gang tleiner Sterne, Die infolge ibres ftarten Gefammtichimmers febr beutlich hervortreten, bas Saupthaar ber Berenice (Coma Berenices). In ber Mitte gwischen biefer Gruppe und bem Schwange bes Baren ftellt ber einzelne Stern bie Jagbhunde (Canes venatici) bar. Das Saupthaar ber Berenice gehort jum Sternbilbe ber Jungfrau (Virgo); bie charafteriftifchen Sterne beffelben fteben tiefer und bilben burch fünf Sterne einen gegen ben Lowen offenen rechten Wintel, mabrend zwei Sterne, unter ihnen ber bellfte, Spica, außerhalb beffelben noch tiefer geftellt finb.

Wir haben uns in vorstehender Stizze auf die bemertenswertheren und bekannteren unter den Sternbildern, soweit dieselben in unseren Gegenden sichtbar sind, beschränkt und glauben damit unseren Zweck, dem Laien die Orientirung an bem nächtlichen Sternhimmel zu erleichtern, besser zu erreichen, als wenn wir die sämmtlichen Sternbilder, beren Gesammtzahl über hundert beträgt, hier aufzählen wollten.

#### Ein winziger Aulturträger.

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Menschen. Von

#### Gottfried Pfeuffer.

(Radbrud berboten.)

Klein und unscheinbar ist zwar der Cegenstand, welchen wir in nachstehenber Stizze betrachten wollen, allein er ist trothem von nicht geringer Wichtigkeit für die gervolkommnung unseres täglichen Comforts, ja selbst ein durchaus nicht zu verachiender Kulturträger geworden.

Man ist sehr leicht zu der Annahme versucht, das erste Welt habe die Radel erfunden, allein dieser Claube ist salsch. Die Nadel — die Nähnadel sowohl wie die Stecknadel, wie wir sie heute gebrauchen — entstammt erst dem 14. Kahrbundert.

Rabeln waren allerbings fcon den Allen bekannt, welche ihre Erfindung der Göttin Bellona zuschrieben; doch bestanden sie ansangs nur aus Dornen, holzspiehen, Fischgräten u. dergl. Man vergegenwärtige sich nur, daß 3. B. der so-

genannte Schneibervogel ichon lange fein Reft gufammennahte, indem er bie Ranber eines ober mehrerer großerer Blatter mit bem Schnabel burchbohrte, feine Pflangenfafern burchaog und bie Blatter fo gu einer Art Tafche verband, bie er im Innern mit Wolle, Febern und anderen Gegen= ftanben ausfütterte, ebe ber Menfch fich eine abnliche Runft für feine 3mede aneignete. Ja, es ift hinreichenber Brund borhanden, angunehmen, bag ber Menfch bie Sache nicht einmal fo braftifch anfing, als ber genannte Bogel, fonbern fich junachft bamit begnugte, ju feiner Belleibung Pflangenblatter einfach an einander ju nefteln, wie bas bie Rinder noch heute zu thun pflegen, wenn fie fich aus Blattern Rrange winden. Dafür bot bie Natur überall reiches Material: bie immergrunen und buftigen Nabeln ber Tannen und Fichten und noch mehr bie feften ber Larchen und bie langen ber Binien eigneten fich vortrefflich ju biefer Berwendung. Aber fie hatten auch ihre schwache Seite, und biefe lag in bem Mangel an Dauerhaftigleit: fie mußten oft burch frifches Material erfett werben.

Aber die Menschen begnügten sich nicht allzu lange mit die sein mehr als einsachen Kostüm. Sie lernten Thierselle als Reidung benühen, und als es sich nun darum handelte, diesellen an einander zu fügen, reichten die Radeln der Koniseren nicht mehr aus, solche zu durchbohren. Indessen half die Ratur auch hier noch aus: gab es doch Sträucher, welche mit harten Dornen beseht waren. Und es war durch sie zugleich der weitere Fortschritt gegeben, daß man mit ihnen nicht blos nesteln, sondern auch wirtlich nähen konnte. Die Prozedur war freilich umständlich genug:

Rabel und Faben blieben vorläufig noch von einander getrennt; mit der Dornnadel stach man guerst ein Loch und ichob dann den Faben durch basselbe. Die Arbeit der ersten Räherinnen mag somit eine recht muhselige und zeitraubende gewesen sein.

Auch die Dornen wurden verdrängt, wie sie die Radeln der Koniseren verdrängt hatten. Das Thierreich war es jetzt, welches weit bessere Nadeln lieserte, als das Pssanzereich. Igel und Stachellswieni trugen ganze Sortimente spiger, harter und dauerhaster Radeln auf dem Rücken mit sich herum, und Fische aller Art boten solche in ihrem Innern. Die besten Radeln lieserten die Fischgräten, da sich bei ihnen seicht ein kleiner Widerhalen andringen sehr das Durchzigiehen des Fadens anslatt des mühseligen durchssiches mittelst der Hand ermöglichte. Nun war eigentlich erst die Kunst des Rädens ersunden.

Der llebergang von der natürlichen Nadel, wie sie das Pschangen- und Thierreich darbot, zu der fünstlich verfertigten war nicht schwer, sodald die Menschen den Gebrauch und die Bearbeitung der Metalle kennen gelernt hatten; an die Stelse der Nadeln auß Stacheln, Fischgräten und zugespitzen und vollrien Knochensplittern traten solche auß Wetallstiften, wie sie noch heutigen Tages in Sammlungen om Hunden auß vorgeschichtlicher Zeit anzutressen sind der von Hunden auß vorgeschichtlicher Zeit anzutressen sind der Knitze, welche dis auf unsere Tage gesommen sind, sindet man berartige Instrumente von so vorzeichicher ihren sindssertige Ausführung, daß sie noch jetzt als emplichenswerthe Musser Ausern dennet.

Die älkesten solchen Nabeln weichen aber sämmtlich von unseren heutigen, abgesehen von ihrer Größe und Dicke, auch darin ab, daß sie des Oehres entbehren, wenigstens in leiner jehigen Form. Es ist nämlich meist das hintere Snde des Metallkistes in einer Weise zusammengebogen, welche das Durchzießen eines Fadens gestattet. Solche Nabeln mußten aus freier Hahn geschmiedet werden, eine gar mühselige Arbeit, die selbstverständlich nur ziemlich derbe Produtte liesen sonnte. Und doch war die Kunst, Metall auf Handziehbäusen zu Oraht zu sormen, schon geramme Zeit vorher ersunden, und es sag eigentlich nahe, den so gewonnenen Draht zu Nähnadeln, wie wir sie jeht kennen, zu verarbeiten.

Dies geschah aber erft viele Jahrhunderte fpater. In Murnberg lebte ein Sammerfchmied Ramens Rudolph, ber nach langen Bersuchen, die in die Zeit zwischen 1360 und 1400 fallen, auf ben Bebanten gefommen war, in eine harte Gifenplatte fleine Locher bon berichiebenem Durchmeffer ju fchlagen, burch biefe bas beife Gifen mit einer Bange ju gieben und fo beffen Durchmeffer allmählig ju verringern. Als er bei bem Berfuche, die Bange mit ber Sand au faffen und bas Durchgieben felbft borgunehmen, feine Rraft erichopfte, fann er barauf, die Arbeit einer mechanischen Borrichtung ju übertragen. Er fchmiebete einen Ring, hielt mit bemfelben die Bange feft, band fie an einen Strid und heftete biefen an bie Welle feines Sammerwertes. Run jog bie Bafferfraft ben Draht; bas augefpitte beife Gifen ging burch bie immer fleiner werbenben Löcher ber Gifenplatten, bis es gulegt gum bunnen

The tool of Grid

Draft wurbe. Damit begann für die Rabelfabrikation eine neue hochwichtige Epoche; von nun an fiel das Schmieben aus freier Haub weg und es erhielt der Radelmacher fein Rohmaterial in der Form don Eisen- oder Stahlbraht. Die ersten in einer Zunft wereinigten Nadelmacher findet man in dem der alten Reichsftadt Rürnberg nahegelegenen Städteden Schwabach, das noch heute den englischen gleichgeschäftet Nadeln liefert.

So muhfelig, so langsam, so von Schritt zu Schritt mußte biefes unscheindare, kleine Instrument fortentwickelt werben, ebe es einen gewissen Srad von Bolltommenheit erreichte. Erst um bas Jahr 1410 begannen die Nabeln die Orahtstadeln zu verbrängen, beren sich bis dahin die armen Leute zum Befeligen ihrer Gewänder bedienten, sowie bie silbernen und golbenen Stifte, welche die Reichen zu

gleichem Zwede anwandten.

Die Schwierigkeit der Herstellung machte anfänglich die Radeln zu seltenen und kostbaren Dingen, und ihres hohen Preises halber waren sie ein Gegenstand, dem man sonst nur auf fürstlichen Toilettetischen begegnete. So sigurirte eine Bische mit Radeln unter den Gaben, welche Frau d. Beaujeau, Tochter Ludwig's IX. von Frankreich, bei ihrer Bermählung als Mitgist erhielt. Bur Zeit der Königin Maria Stuart (1542 bis 1587), einer Epoche, welche in der Kleibertracht der Frauen einen Uebergang bezeichnete, waren Nadeln als Geschent sehr beliebt. Sie waren dannals noch ein sehr theurer Gegenstand, und dann sie haufig nicht selber schente, sonden das Geld da-für, so bürgerte sich allmählig das "Nadelgelb" als eine

unumgängliche Ausgabe ein. Der Rame ift geblieben, und noch gegenwättig versteht man unter Radelgeld einen bestimmten Betrag, welchen der Mann seiner Frau zur Bestreitung ihrer personlichen Ausgaben gibt, nur daß die Radeln in demselben Berhältnisse billiger geworden sind, als die Nadelgelber — sich vergrößert haben.

Gebr langfam ging es, bis bie Anfertigung ber Nabeln fich fiber bie europäischen Rulturlander verbreitete. Bis über bie Mitte bes 16. Jahrhunderts hinaus produgirte Deutschland allein Rabeln; neben ihm nur Spanien in beichränttem Mage. Alle anderen Lanber Guropa's, Frantreich und England mit inbegriffen, mußten ihren Bebarf an Radeln aus Deutschland begieben. Bon ber pprenaifchen Salbinfel tam bamals ein Reger nach London, ber fpanifche Rabeln verfertigte; er galt für eine Urt Bauberer, weil er eine fo munberbare Runft trieb, berfroch fich baber wie ein Golbmacher in feine Wertftatt, gonnte teinem Menfchen Ginblid in fein Gebeimnik, und als er ftarb, ging feine gange Runft mit ibm berloren. Roch ein volles Jahrhundert mußte bann bergeben, ebe bie betriebfamen Engländer fich felbft eine Rabelfabritation im Großen einrichteten: fie waren bei ben Deutschen in bie Schule gegangen und etablirten im Jahre 1650 bie erften Wertftatten. Nachmals warf fich England mit folchem Gifer barauf, bag es Deutschland faft bom Weltmarkte berbrangte; es galt noch bis bor zwanzig Jahren bei jebem Schneiber und bei jeber Raberin ber Grundfat, bag bie beften Rabeln aus England tommen mußten, und beutsche Fabrisen verkauften nicht sellen ihre Waare unter einer englischen Bezeichnung.

Jest endlich hat die Nabelindustrie unseres Baterlandes wieder im In- und Ausslande die ihr gebührende Anertennung gesunden; sie wetteisert erfolgreich mit der engischen nub beckt im Bereine mit dieser jest den Aadelbedarf der ganzen Welt dis auf den zehnten Theil, welchen einzelne ausländische Fabriken liefern. Die englische Kähnadelsabrikation hat ihre Hauptsige im Speffleld, Birmingdum, dann in den Grafschaften Worrescher und Warwick, die französische in Aussich werden vor Russellande von geringerer Bedeutung. Die deutschen Nähnadelsabriken haben ihren Sitz im Rheinlande (hauptschlich zu Aachen und Burtscheid), in Westulande (hauptschlich zu Altena), dann im Frankenlande (hu Schwadach und Rürnberg) und in Ichtershaufen in Thüringen.

Während Nachen seinen Hauptabsatz nach Frankreich und Deutschland hat, bezießen Außland umd Amerika hauptschlich von Jertohn. Lehtgenannte Stadt ist es auch, welche überhaupt die größten Nabelsabriten auszuweisen hat. Im Jahre 1880 wurde deselsäbriten auszuweisen hat. Im Jahre 1880 wurde deselsäbriten auszuweisen den 2,150,000 Mart hergestellt. In den acht Nabelsabriten vurden 1000 männliche und 800 weibliche Arbeiter beschäftigt, und im Betriebe besanden sich Bampsmechinen mit 225 Pferdeträften. Im Jahre 1881 wurden aus 12,000 Gentner Draht ungefähr 2500 Millionen Nabeln

versertigt. Der Betrieb wurde bewirft burch 9 Dampfmaschinen mit 230 Pferbeträften, wogu noch 4 Wasserverte kanen. Die Anwendung von verbesserten Lochmaschinen zur Herstellung der Augen für Kleinere und mittlere Sorten, sowie die Einsung von Schleismaschinen zum Feilen bes Kopfes haben wesentlich dazu beigetragen, schneller zu produziren und das Kabrisch zu verbessern.

Die Fabritation ber Rahnadeln ift eine überaus tom= plizirte und erforbert eine gange Reihe ber verschiebenartigsten Operationen: die meifte Arbeit wird burch die Berftellung bes Dehres veranlagt. Die beften Rabeln find bie aus Bufftahlbraht angefertigten, bie fcblechteften jene aus Gifenbraht, ber bor bem Garten ber Rabeln in Stahl berwandelt wird. Buerft wird ber Draht gefiredt, b. h. gerabe gebogen, bann in Stude - Schachte genannt bon etwas über ber boppelten Lange ber fünftigen Rabel gerichnitten. Diefe Stude werben im Glühofen gerichtet (b. h. gerabe geftredt) und bann auf ber Schleifmuble an beiben Enden jugefpist, eine Manipulation, welche bie Befundheit ber biemit beschäftigten Arbeiter außerorbentlich gefährbet, weil ber bom Schleiffteine fprühende Stahl- und Steinstaub die Lungen in hohem Grabe angreift. Dann werben bie Dehre geprägt ober gepreßt, wodurch bie Form bes Dehres und bie Bertiefung über und unter bemfelben an beiden Rabeln zugleich bergeftellt wirb. Darauf folgt bas Lochen (b. h. bas Durchbruden ber Dehre) und bas Abfeilen ber Unebenheiten, Die fich burch bas Bragen ber Dehre ergaben. Beiterbin tommt bie Brogebur bes fogenannten Salbirens, b. h. bie beiben bis jest noch an

einander hangenden Nabeln werden zwischen ben Oehren abgebrochen und die Bruchstellen geglättet.

Run muffen die noch rauben Dehre polirt und bie Robfe gefeilt werben. Sieran folieft fich bas Sarten, indem man die Radeln auf Gifenblechtafeln in einen Ofen über Solgtohlenfeuer bringt, fie fcwach rothglübend merben läßt und fie bann in Baffer, Lauge ober Del ichuttet. Unmittelbar barauf folgt bas Nachlaffen, indem bie noch befeuchteten Rabeln neuerbings auf rothglubenbe Ofenplatten geschüttet und fo lange erhitt werden, bis fie rothgelb ober veilchenblau anlaufen. Siebei verziehen fich viele Rabeln, die bann wieder gerade gerichtet werden muffen. Bis jest find die Radeln immer noch fcmarg und muffen nun gescheuert werben. Dies geschieht, inbem man eine größere Angahl berfelben mit Schmirgel. Del und weicher Geife in grobe Leinwand zu einem Ballen aufammenbindet und unter ftartem Drud auf ber Scheuermuble bin und her rollt, eine Operation, welche geraume Zeit in Anfpruch nimmt.

Darauf folgt das Aussuchen und Gleichlegen der Rabeln, wobei die verlogenen wiederum gerade gerichtet werden. Hieran reiht sich das Anlassen geradet gerichtet werden. Hieran reiht sich das Anlassen bein Köpfe, wodurch die Oehre die ichöne stadten Farbe erhalten; man läßt sie nämlich mit einer glühenden Eisenslange anlausen, zu welchem Zwed die Oehre alle an derselben Seite liegen matten. Bei besseren Radeln werden die Dehre zur Beseitigung der etwa vorhandenen scharfen Känder noch einmal nachpolitet, zuweilen auch vergoldet. Run folgt ein nochmaliges Schleisen, um alle Rauhigkeiten zu entsernen

und die Spigen zu schärfen, und den Schluß bildet das Poliren. Jeht erst sind die Nadeln zum Berpaden fertig. Borher müssen sie aber noch abgezählt werden, was entweder in gewöhnlicher Weise oder mittelst eines mit Furchen versehnen Lineals, oder einer zu diesem Zweck fonstruirten Zählmaschine geschieht, durch deren Anwendung ein Arbeiter 700 Still in der Minute in die Papiere absählen kann.

Bei ber Anfertigung von Stednabeln wurden die Kopfe nach älterer Art durch Anstauchen mittelst des hammers und unter Beisilfe eines kleinen pumpenartigen Stempels, gerade wie bei den Stiften und Nägeln, gedildet. Später, und zwar wie es scheint im 16. Jahrhundert, sing man an, den Kopf aus zwei schreint im 2000 den Bindungen eines Orahtes herzustellen, der etwas seiner als der Stahlbraht war. Diese Ringelchen wurden in einem Gesente an die Radel angehämmert. In der Zeit von 1680 bis 1690 wurde in Rürnberg die unter dem Namen Wippe bekannte Ileine Maschine ersunden, welche die Bildung der kugeligen Köpse und beren Befestigung auf den Radeln wesentlich erseichterte.

Eine gang neue Periobe in ber Stecknabelfabrikation bezeichnet die Einführung von Majchinen, welche, ahnlich ben Drahtstiftmachinen, bie Nabeln aus dem eingeführten Drahte fix und fertig herftellen, wobei der Kopf nach der uralten Methode durch Stauchen gebildet wird. Zuerst in Amerika, dann auch in England und Deutschald wurden von verschiedenen Ersindern deractige Maschinen konstruit, danben die damit hergestellten Stecknadelu nur ge-

ringen Beifall, so daß man das Schneiden und Spigen wieder der handarbeit überließ und nur für das Anstauchen der Köpfe die neue, sehr vereinsachte Maschine benützte. Eine solche Maschine liefert in der Stunde 7000 dis 9000 Köpfe, während nach dem älteren Versahren des Windens und Schneidens der Kopfbrähte nebst Aufseigen der Köpfe unter der Wippe ein Arbeiter stündlich nicht viel über 1000 Köpfe fertig bringen konnte.

Dies ift in Kurzem bie Geschichte bes Meinen Instrumentes, das mit Fug und Recht zu ben unentbesclichften Gegenständen bes täglichen Lebens gezählt werden darf, und das bis auf ben heutigen Tag die Frauen aller Wölker mit hober Kunffertiakeit zu führen verklanden.

Wie an die meisten Gegenstände des täglichen Gebrauches knüpfen sich auch an die Radel mancherlei abergläubische Weinungen und Borstellungen. Am verbreitetsten ist wohl der Aberglaube, es bringe Unglith, Jemandem eine Radel zu schenken, denn dieselbe "Zersteche die Freundschaft".

Ueberbliden wir schließlich noch einmal die Wandlungen, welche die Radel von ihrer ursprünglichen Form bis zur gegenwärtigen Bollkommenheit, wo sie in der Räsmaschine Wunder verrichtet, durchlaufen hat, so sehen wir, daß ihre Bervollkommnung mit dem Kultursportschritt der europäischen Rationen gleichen Schritt gehalten hat und daher, so ein winziges Wertzeug sie auch ist, sehr wohl als Symbol desselben dienen kann.

## König Thomas im Banne.

## Ornithologische Skizze

#### 2. Bafdert.

÷

-

J. 70006-0-100-1-1-1

(Radbrud berboten.) In alten Zeiten, als jeber Rlang noch Ginn und Bebeutung hatte, und als auch bie Bogel ihre eigene Sprache befagen, bie Jebermann berftanb, gefchah es einmal, bag an einem ichonen Maimorgen aus allen Balbern und Felbern bie Bogel fich versammelten, um fich einen Ronig au mahlen, ber über fie herrsche. Es ward beschloffen, bag ber Ronig fein follte, ber am bochften fliegen tounte, und auf ein gegebenes Beichen erhob fich bie gange Schaar in die Lufte. Es war ein gewaltig Saufen und Braufen und Fittigschlagen, und es fah aus, als wenn eine fcmarze Wolfe babingoge. Die fleinen Bogel aber blieben balb gurud und fielen wieber auf die Erde. Auch bon ben größeren tonnte es feiner bem Abler gleich thun; ber flieg fo hoch, bag er ber Conne hatte bie Augen aushaden tonnen. Als er fah, bag bie anderen nicht zu ihm berauf tonnten, fing er an, fich wieder berab ju laffen. Aber bie Bogel unter ihm riefen ihm Alle gu: "Du mußt unfer Ronig fein, benn teiner ift hoher geflogen als Du." -"Ausgenommen ich!" fchrie ein fleiner Anirps noch ohne

jeben Ramen, und er log nicht, benn er hatte sich in die Febern bes Ablers vertrochen und war, als dieser seine höchste Göbe erreicht hatte, noch ein Kleines Stüdchen höher hinauf gestogen. Und von jener Zeit an nennen ihn die anderen Bögel aus Spott Zaunkönig ober Thomas im Zaune.

Die meisten unserer Leser kennen ben Keinen munteren Burtsen wohl schon personlich ober wenigstens im Liede. Die Volksdichtung hat ihn hundertsach verherrlicht, und ein Name allein schon ist ein Gedicht. In manchen Gegenden nennt man ihn "Schneekonig", und wer verstände nicht diesen Namen? Ein König selbst noch, wenn der strenge Winter ihm mit Schnee die Tasel zubedt und damit seine Rahrung ihm verdirgt und ihn dem Hunger preisgibt; ader dennoch ein König, weil seine Justriedenbeit sein Ende sind noch bleibt. Folgende Strophen charakteristren ihn daher ganz ausgezeichnet:

"Heiße wohl König, hab' aber wenig;
Hab' wohl ein fich'res Haus, bin aber lieber draus,
Schweisend in Felbern, jubelnd in Wäldern!
Luftig ohn' Unterlaß, ideu' ich nicht talt noch naß,
Froh und gesellig, flint und anstellig Treib' ich die Idgerei Sommer und Winter frei.
Bleibe sein hüblich im Land, g'nug mich an meinem Stand;
Heiß' ich gleich König, hab' ich gleich wenig:
Wist, daß in meinem Sinn, ich doch ein König bin!"

Betrachten wir ben nieblichen Gnomen unferer Bogelwelt, ber in ber Wiffenschaft unter bem Namen Baunschlüpfer (Troglodytes parvulus) bekannt ift, näher, so sinden wir sein auf der Oberseite rosstannes Gesieder durch schwärzliche Onerbinden und das der Unterseite auf rostgrauem Grunde mit dunkelbraunen Wellenlinien gezeichnet; ein brauner Ziegelstreisen zieht sich durch's Auge hindurch und die mitsteren Flügelbecksedern sind an der Spize durch länglich-runde, weiße, hinterwärts schwarz begrenzte Punkte geziert.

In Deutschland gibt es keine Gegend, keinen Cau, in welchem der Jauntonig nicht beobachtet worden wäre, und an geeigneten Orten ift er überall häusig. Er bewohnt die verschiedensten Opertlichkeiten, am liebsten aber Thäler, deren Wände mit dichtem Gebülch bedeckt sind und in deren Grunde ein Wässerweisell, bedoch auch in den hecken und Bülchen des Gebitges sindet sich das daum vier Zoll lange, mit hochgehobenem Schwange ewig umher hühfende und mausartig Alles durchschieden. Oft kommt es bis in die Dörfer und sogar in die Gärten der Siddte herein und siedelt sich in nächster Nähe der menschlichen Wohnungen an, sobald es bier nur dichte Gebülche oder Secken sindet.

Wer gewohnt ist, den heimathlichen Bögeln seine Aufmertsamkeit zu schenken, dem kann es kaum begegnen, den kleinen mobilen Burschen, der sich slets und überall bemerkar macht, zu übersehen. Sehr selten hat man Gelegenheit, ihn auf höheren Bäumen zu beobachten; dagegen sehen wir ihn regelmäßig in der Nähe des Bodens das Gestrüpp durchfriechend, alle Winkel und Jöhlungen durchspähend, meist über den Boden dahinschläpfend oder von

einem Busch jum andern fliegend, von Zeit zu Zeit aber auch auf einem höheren Punkte erscheinen, um sich gleichsam mit Selbstbefriedigung zu zeigen.

"Un Munterfeit und frober Laune," fagt ber Bogelfenner Raumann, "an Geschicklichkeit und Schnelle im Durchichlübfen bes Geftrubbs und an einer gewiffen Redbeit im Benehmen übertrifft ber Baunfclupfer bie meiften beutschen Bogel. Seine Redbeit ift jedoch gang eigener Urt: fie berichwindet bei bent geringften Unfchein bon Gefahr und verwandelt fich ploblich in grengenlofe Furcht, tehrt aber balb wieber. Seine frohliche Stimmung berlaft ihn felten. Immer bubft er fo ted einber, als wenn er an Allem Ueberfluß batte, felbft mitten im Winter, wenn es nicht allgu fehr fturmt, ober wenn bie Sonne wenigstens bann und wann burch bie Wolfen bricht. Gelbft wenn bie treuesten aller Standvogel, unfere Spaken, unaufrieden mit gu ftrenger Ralte, ihr Gefieder ftrauben und ihr trauriges Aussehen Digmuth und großes Unbehagen verrath, fo ift ber fleine Baunschlüpfer boch noch froblich und fingt fein Liedeben, als ob es bereits Frühling mare." Sein boffierliches Wefen und inimer munteres Temberament machen ihn zu einer aar freundlichen Erscheinung.

Seine Bewegungen sind ganz eigenthümlich; er hüpft äußerst schmell auf dem Boden hin und triecht mit wunderbarer Gewandlieit durch alle Löcher und Höhlungen, durch Spalten und Oessinungen des Bodens, im Mauerwerk, im bichten Gezweig und Genist, so daß er einer Maus ähnlicher erscheint, als einem Bogel. Dant dieser Behendigkeit entgeht er den vielen Feinden, die auch ihn bedrohen, denn

im Fliegen leiftet er mit feinen turgen Flügeln burchaus nicht viel. Gewöhnlich schwirrt er nur über turge Strecken niebrig und in geraber Linie babin, und bei aller Anftrengung bringt er es bochftens zu flachen, furgen Bogen, beren Soben er nur mubfam zu erklimmen fcheint. 3m Freien ift er baber trop feiner Flügel gar balb berloren; ein aut laufenber Menfch tann ibn bann in furgefter Beit fo ermuben, bag er, wenn er fich nicht im letten Augenblid noch in ein Maufeloch zu retten vermag, fich willig gefangen nehmen lagt. Gein Reich ift nun einmal bas Bufchbidicht, je undurchbringlicher, befto beffer. Und hier befundet er auch fein ganges, ibn fo prachtig charafterifi= renbes Wefen. Bemerkt er etwas Auffallenbes, fo macht er fchnelle Budlinge und ftelgt ben Schwang noch bober als gewöhnlich: zeigt fich ein Raubthier, fo macht er noch fchnellere Budlinge, als ob er baffelbe gleichfam gu berbohnen fuche. Den Menfchen gahlt er niemals gu feinen Teinden, als ob er witkte, wie aut er bei biefen angeschrieben fteht; barum beweist er ihm auch ftets fein Bertrauen und treibt fich ohne Scheu und ohne alle Furcht in feiner Rabe umber.

"Die Stimme, welche man am häusigsten vernimmt," berichtet Brehm, "ist ein verschieden betontes "Zert' oder "Zerz', der Warnungsruf, auf welchen auch andere Vögel achten, eine Berlängerung dieser Laute oder auch wohl ein oft wiederholtes "Zech, zech, zech". Der Gesang ist vortresseich und höchst angenehm. Er besteht aus diesen ammuthig abwechselnden, hellyseisenden Tonen, welche sich in der Mitte der gerade nicht turzen Weise zu einem vortressschieden,





gegen bas Enbe im Tone fintenben Triller geftalten. Diefer flotenbe Triller wird oft auch gegen bas Enbe bes Gefanges wieberholt und bilbet baburch gewiffermagen ben Schlug bes Gangen. Die Tone find fo ftart und boll, bag man erftaunt, wie ein fo tleiner Bogel fie hervorbringen tann." Gin autschlagenber Rangrienvogel tommt ibm im Gefang am nachften; aber ber Zaunkonig hat weit mehr Feuer und fingt auch viel fleißiger, nicht blos im Fruhling und Sommer allein. "Der Raunfonig fingt bas gange Jahr bindurch, im Sanuar und Februar icon febr fleifig, am eifrigften aber bon Ende Darg bis ju Anfang Dai und am anhaltenoften in ben Morgenftunden. In ben Wintermonaten macht biefer Gefang einen außerorbentlichen Ginbrud auf bas Gemuth bes Menfchen. Die gange Ratur fill und tobt, die Baume entlaubt, die Erbe unter Schnee und Gis begraben, alle anderen Bogel fcweigfam und berbrieflich. nur er, ber fleinfte faft, beiter und moblgemuth."

Seine Nahrung ist dieselbe, welche auch andere Kleine Insettenfressen sich nehmen. Im Sommer ist seine Tafet reichtich bestellt, benn Kerbthiere jeder Art in ihren verschiedenen Bervoandlungszuständanden bieten ihm Nahrung in reicher Fülle; im Gerbste labt er sich auch an mancherlei Beeren. Im Winter dagegen fallen ihm meistens Larven, Puppen und Eier von Insetten und kleine Spinnen zur Beute, welche er aus Schlupswinkeln hervorzieht, die von teinem anderen Vogel ausgestödert werden tonnen. Nur wenn überall dichter, hoher Schnee den Boden deckt, stellt sich wohl auch bei ihm bittere Roth ein, worin er auch einmal die Luft zum Singen verliert. Wenn aber Olafffen

bon unferem Baunfchlupfer ergahlt, bag berfelbe auf ber Infel Jeland bei großer Ralte und tiefem Schnee in bie Bauernhofe einbringe, um in ben Schornfteinen bon bem Rauchfleifch ju nafchen, fo ift gewiß auf biefe Mittheilung nicht mehr Bewicht zu legen, als auf bie aus manchen Gegenden Deutschlands noch zu uns tommende, welche ben unfculbigen Mebermäufen diefelbe Schuld aufburbet. Bobl tommt unfer Bogel im ftrengen Winter bis in bie bon Menfchen bewohnten Gebaube; bies gefchieht aber beftimmt nicht wegen ber geräucherten Burfte, Schinken und Spedfeiten, fonbern wegen ber bier fcblafenben Fliegen unb anderen Begiefers. bat er einmal ein Schlupfloch erfväht. welches ihm Rutritt in bas Innere eines Saufes geftattet. fo benutt er es regelmäßig, benn er befitt ein ausgezeichnetes Ortsgebachniß und weiß feinen Weg ftets wieber gu finben.

In Jahre 1864 berichtete bie naturwissenschaftliche Beitschrift "Aus ber heimath": "Bauntonige pflegen sich eit vielen Jahren im Spätherbst in ben Treibhäusern eines Hibesheimer Kunstgartners einzussinden und dort den Winter über zu bleiben. Der Mann läßt die Thierchen ruhig gewähren, wosur sie bas Amt der Polizei und Insektenschandung gratis besorgen. Und allerdings verstehen die Thierchen es besser und zarter ein Blättichen umzuwenden, als wir Menschen mit unseren groben, diem Fingern; und ist es ihnen zu groß, so kriechen sie dewächshäusern mehr Kanker und keine Spinne war in den Gewächshäusern mehr auf sinden, die schälten Schmetterlingseulen- und Wottenrauben waren sammtlich verschwedunden, alle Blätter wer

ben lästigen Schild- und Blattläusen fein gesäubert, die Schaltwanzen und Erbsidse vertilgt, und die Schaben und schwarzen Fliegen boten dem sleißigen Gärtner keine Beraulassung mehr zu Aerger und Berdruß. Behandelte man die Thierchen überall gut, so würden sie auch überall zuthunlich sein.

Sein Reft gebort ju ben tunftlichften Bauten, welche bon unferen beutiden Bogeln errichtet werben, und beim Bau eines folden entfaltet ber Bauntonia alle feine Rubrigfeit, Beharrlichfeit und Ausbauer. "Er befundet bier fo recht fprechend, daß ein Riefe in bem Zwerge wohnt. Mit feinem herrlichen Liebe hat er fcon fruh im Mary bie burch alle Beden und Bufche erjagte Lebensgefährtin bezaubert, mit bon Gefang gehobener Laune geht er auch mit ihr an ben Restbau. Zwei, ja brei Bauten fangt ber muntere Sochzeiter im ungeftumen Drange voreilig an, lagt fie aber, nur halb vollendet, unbenutt fteben, bis fich bas Weibchen endlich gang beimlich eine Stelle gefucht hat, wofelbft bie eigentliche Wiege für die Nachkommenichaft gegründet werben foll. Es ift noch nicht ausgemacht, welchen 3wed biefe unfertigen Refter ber Mannchen haben. Ginige halten fie für Bergnugungsbauten. Sie alle find unfertig, loder, oft nur halb gewölbt, entbehren regelmäßig ber Auspolfterung mit Federn und find viel fleiner als bie eigentliche Niftwohnung. Diefer Drang ju bauen fcheint nichts Unberes au fein, als eine Spielerei bes minnebezauberten fleinen Rerldens. Das liebefelige Dannchen gibt fich fo offen und rudhaltlos bem Baugefchaft bin, bag man es oft mit ber Sand fangen fann, wenn es mit Befang in bas Reft

ob Godele

hineingeschlüpft ift. Hat bas Weildien enblich irgend eine Stelle zur Errichtung ber Fanitsenvohnung gefunden, so enden auch alsbald biese Belustigungen. Nur einsame Männdgen treiben biese Spiesterien fort, wie wir es noch vor einigen Jahren an einem Beispiel ersahren haben, wo ein einsames Schinchen im vergeblichen Drange nach der Seligkeit des Familienlebens zwei unsertige, lose Moosnester in Mauerlöckern ankegte.

Durchschnittlich sucht ber Jaunkönig irgend eine Unterlage, und sei es der Kleinste Stüthpunkt, sur den Boden seines Nestes. Wo er jedoch eine solche Stüte am gewählten Orte nicht sindet, hängt er auch seine Wohnung mit ihrem oberen Theile an und baut ein vollständiges hängenest. Aber selbs der Kunst, seinen Bau an eine senkrechte Wand ohne jede Stüte anzukleben, ist unser Kleiner Baumeister gewachsen. Wir sauben einst ein sehr umfangreiches Rest don Mood und Malanenblättern an einem senkrechten Bridenbalken überall frei an das etwas verwitterte Holz angeklebt, woran es seinem Aussehen nach schon über ein Jahr gehanaen haben mußte.

Wie sich nun unser Iwerg in seinem Baugeschäfte als ein Riese an Ausbauer, Fleiß und Kunffertigteit belhätigt, ebenso vielseitig und gewandt erscheint er wiederum bei der Wahl seines Niftplatzes und der Baustosse. Auf der Erde wie im Wipfel der Bäume findet sich sein. Dier gibt er im Frühlinge dem wurzelverschlungenen Kaine, der Mauernische, dem Strohdache der Scheune, der Wands einer Abhlerhütte oder eines Bergwertsstollens den Borzug; dort heftet er es in der blätterlosen Jahreszeit in den

immerarlinen Wachholberbuich ober in bas Epheugerante, während er im blatterreichen Borfommer es ber Dedung bes Laubes ichon mehr im Freien anvertraut. In alle Lagen und Raumlichkeiten weiß er fich ju fchiden, ja es fcheint, als wenn er bei ber Wahl ber Riftftelle guweilen einer gewiffen Laune folge. Gin Forfcher hat bas Reft eines Bauntonias auf einer alten Mute entbedt, Die als Bogelscheuche unter Erbfen angebracht war. Ebenso wechselt bas Material bes Baues. Zwar find Moos und Blatterwert bie borherrichenden, beliebteften Stoffe bes Augenwertes, Febern bie ber inneren Bohnungsbefleibung. Aber meift weiß fie ber Baufunftler ber Umgebung gemäß zu mablen, und in fast allen Fallen erscheint bas Reft übereinstimmend mit ber jeweiligen Riftftelle und ift für ungenbte Blide ichwer au entbeden. Trogbem muffen es bes Bogelchens vielfache Feinde oft auszufpuren wiffen, ba feine Bermehrung nicht mit feiner Fruchtbarkeit im Berhaltniffe fteht."

Die meisten Feinde, welche dem kleinen Gestügel gefährlich werden, können dem Zaunkönig nichts anhaben; dagesetz, und kleinen Wieselefu und Kaaten lehr ausgesetzt, und kleinen der Alten erlangt hat, unter den Nachstein der Micht alter gewährt ihm vielmehr überall Gastidern den der über acht auch ein Kukul sein Keitden einige Eier heraus und legt seines Richt nur, daß der kaum aus dem Ei

ngling, ber feine Pflege-Eltern in Rurgem

an Broge faft um bas Dreifache fiberragt, feine fleinen Pflegegefchwifter mit feinen ftarten Beinen maltratirt und auf die Seite ichiebt und gulett wohl gar aus ihrem eigenen Saufe hinauswirft, daß fie elendiglich umtommen muffen, nein, auch die armen Alten bermag ber Schreihals burch feinen unverwüftlichen Sunger bom fruhen Morgen bis jum fpaten Abend bermagen ju befchaftigen, bag fie ununterbrochen berbeizueilen genothigt find, ihm ben Sals ju ftopfen. Erft wenn ber flugge geworbene Rimmerfatt ihr Beim berlaffen bat, tonnen fie wieber leichter aufathmen und auf's Reue bes Lebens fich freuen. Saben fie bas Blud, ihre Bringden groß ju gieben, fo wollen biefe bann nie bas weiche Reft verlaffen, bis bie Alten die Geduld verlieren und fie mit Lift ober Gewalt aus bemfelben au entfernen wiffen und in bichte Beden führen. wo fie eine Beit bindurch in ftiller Burudgesogenheit bereinigt bleiben. Erft ber Berbft gerftreut fie bann nach allen Richtungen, und ebe ber Winter tommt, bernimmt man bismeilen in ruhig gelegenen Gebuichen bereits bie erften Anfänge ihres Liebes, "bas Dichten ber jungen Baunpringchen, um im Winter icon mit bem fertigen, lieblichen Gefange uns die Ahnungen bes Fruhlings boraugaubern."

In der Gesangenschaft geht unser Bögelchen bei aller ihm gewidmeten Sorgsatt meist bald zu Grunde; so gleichgiltig der Zauntönig bie Unbill der Witterung erträgt, so schwer gewöhnt er sich an eine gleichmäßige Nahrung und vor Allem an dem Verlust seiner Freiheit, denn Freiheit und Abwechstung geht ihm über Alles. Es wäre recht allerliebst, den

Kleinen, niedlichen Burschen immer bei sich zu haben; schöner aber ist es boch noch, ihn um das haus hernnt fliegen zu sehen und seinen lieblich sidenden Weisen zu dauschen, zumal im Winter, wenn alle übrigen Tone berftummt sind.

## Mannigfaltiges.

lleberliftet. - Bu ben mantelmuthiaften freilich, aber auch ju ben nüblichften Barteigangern bes erften Rapoleon geborten ber Minifter Tallegrand und Fouche, ber als Chef ber Bolizei bes Reiches und ber Sauptftadt vorstand. Der Gine wie ber Andere waren burch ihre Schlaubeit befannt, und von den diplomatischen Schachangen Tallenrand's erzählte fich die Welt eben jo viel, wie von ber Findigfeit Fouche's, für ben es fein Bebeimniß zu geben ichien. Unter einander aber maren beibe Berren erflarte Beaner. Rur bas gemeinsame Intereffe gmangte fie gu freundlichem Bertehr gufammen, gumal wenn ber Raifer, an beffen Tafel fie haufig als Gafte weilten, in Baris anwesend mar. Eines Tages, am Ende eines Diners beim Raifer, tam bie Rebe auf die beiden genannten Mannern in fo hohem Grabe eigene Fähigkeit, ftets zu vermeiden, fich eine tompromittirende Blobe sit geben, oder, falls bies einmal gescheben. fich ohne Nachtheil, ja oft felbft gum Schaben bes Entbeders, aus ber veinlichen Lage wieder beraus zu mideln. Bahrend Tallegrand behauptete, daß in folden Fallen ber Diplomat die fcmerfte Aufgabe habe, bestand Fouche barauf, bag bies bei bem Bertreter ber Juliu

ber Fall fei : wenn fich ber Bolizeiminifter tompromittirt babe. fei feine Stellung fo gut wie verloren, und bag ibm felber niemals ein Menich eine folche Demuthigung quaufugen im Stanbe fein werbe, barauf nehme er jebe ihm gebotene Wette an. Rapoleon, ber biefe Menterung borte, marf einen bezeichnenben Blid auf Tallegrand und biefer, im angenehmen Bewußtfein, einen Grund ju haben, gegen ben gehaften Rebenbuhler unter ben Augen bes Raifers intriguiren ju burfen, nahm fofort bie Wette an. Es murbe festgesett, bag ber unterliegenbe Theil ichriftlich feine Rieberlage bem Raifer ju bestätigen und eine nicht unbebeutenbe Summe an bie Armenhaufer gu gablen fich perpflichten muffe. Der gebeime Felbang ber Diplomatie gegen bie Boligei und umgefehrt begann. Aber beinabe zwei Monate verstrichen, ohne bag Bestechung ober Lift von einer ober ber anberen Seite jum gewünschten Biele führte. Da ericien eines Tages gang unerwartet Tallenrand im Rabinet bes Bolizeiminifters, und in ber triumphirenben Diene feines Gegners glaubte Fouche bie Urfache feines Rommens im Boraus ju lefen. Die Bestätigung blieb nicht aus: mit großer Dube mar es bem Diplomaten gelungen, fich eines geheimen eigenhanbigen Schriftftudes Fouche's ju bemachtigen, bas biefer einem ihm als pollig auperläffig geltenben Agenten gur Inftruftion eingehanbigt batte. Da es fich um Staatsangelegenheiten handelte, war bei Tallenrand bas Bebeimniß naturlich mohl geborgen, in anberen Sanben aber hatte ber Befit bes fraglichen Schriftftudes nicht nur bem Urheber bag und Demuthigung, fonbern auch ber Regierung große Unannehmlichfeiten bereiten tonnen. Dan fonnte alfo Fouche ber Laffigteit und Unvorsichtigfeit zeihen, bag er fo michtige Schriftstude Berfonen in bie Banbe gab, beren er nicht abfolut ficher mar; benn wie hatte Tallenrand in ben Befit bes betreffenden Schriftstudes tommen follen, wenn nicht burch Beftechung, wie es in ber That auch ber Fall mar. Fouche ver-

Bibliothet. Jahrg. 1886. Bb. V.

fuchte fich erft auf's Leugnen zu verlegen, aber balb genug aab er einem folden Geaner gegenüber flein bei und bat feinen Beaner bringend um Ginhandtaung bes verhangnigvollen Schriftftudes, wozu fich Tallenrand naturlich unter ber Bedingung bereit erklärte, daß ber Minister bie bereits im Boraus von ihm angefertigte, für ben Raifer bestimmte Afte unterschreibe, worin er ben Verluft ber eingegangenen Wette erflarte und fich jur Bahlung ber bestimmten Buge verpflichtete. Diefe Erflarung ichien Fouche großes Unbehagen ju verurfachen, er itellte Tallenrand por. bag burch biefes Gelbitbefenntnig Navoleon's Ruverficht auf feine Fabigfeiten leicht erschüttert werden tonne, aber bas war es ja eben, mas Talleprand beabfichtigte, Er blieb unerschütterlich und ließ schlieglich feinem Begner bie Bahl, ju unterschreiben ober bas verhangnisvolle Schriftftud in bes Raifers eigene Sand gelegt ju feben. Seufzend fügte fich Fouche in bas Unvermeibliche. Er nahm bas Blatt, auf bem er mit eigener Sand feine Rieberlage bescheinigen follte und trat, von ben Arausaugen Talleyrand's beobachtet, an ben Schreibtifd. Der Diplomat gewahrte mit innerem Frohloden bas Rögern und Strauben feines Gegners, ebe biefer endlich fich in bas Unpermeibliche fügte. Den Rebertiel in eines ber beiben Glafer bes machtigen Schreibzeuges tauchenb, feste er feinen Ramen unter bas Bapier, bann übergab er es Tallenrand, um jenes Schriftstud baaegen einzutaufchen, Tallenrand fab. bag Rouche in feiner gebruckten Stimmung nur mubiam bie Form ber Stifette beobachtete, innerlich triumphirend verließ er ihn, um fich jum Lever Napoleon's einzufinden; bier mar ber beste Ort, bem Raifer vor aller Augen und Ohren bas Beugniß feines Triumphes zu unterbreiten. Die Umftanbe famen ihm ju Silfe. Bonavarte mar besonders auter Laune und ermabnte gufallig Fonche's, ben er ftets mit bem Chrentitel eines "Fuchfes" zu belegen pflegte. Unter bem Behagen ber vornehmen

Buhörer erzählte Tallegrand, wie es ihm gelungen fei, bem Ruche eine Ralle zu ftellen und ihn zu zwingen, feine Demuthigung felber ju befraftigen. Dabei jog er bas von bem Bolizeiminifter unterschriebene Bapier bervor und reichte es bem Raifer. "Aber ich febe ja nichts," rief biefer, "als bas Formular bes Wortlautes ber Wette, wo fteht benn ber Name Fouche's?" Der Rame? Talleprand hatte ibn boch mit eigenen Augen ichreiben feben, mit eigenen Augen gelefen, ehe er bas Blatt in fein Bortefenille barg. Und boch - es war feine Taufchung, bie Stelle, mo Fouche's Unterschrift gestanden, prangte in jungfraulicher Beife. Auch feine Spur wies barauf, bag ie bas Schwarg ber Tinte fie beneht. Mit fichtlichem Bergnugen maibete fich Rapoleon an Talleprand's Befturgung, und feinem Beifpiel folgte in taum unterbrudter Beiterfeit Die gange Berfammlung. Es blieb bem betrogenen Diplomaten ichieflich nichts übrig, als ju gefteben, bag er felber, ftatt ju triumphiren, ber Befiegte fei. Die Bitten und bas Strauben Fouche's, ber nur ju mohl miffen mochte, wie wenig fein Begner ebler Regungen zugänglich, war nur Berftellung gewesen, Tallegrand ficher zu machen und bas ihn felber belaftenbe Schriftftud in feine Sand ju befommen. Die Unterschrift aber mar mittelft einer fympathiichen Tinte geschrieben, Die fich im zweiten Glafe bes Schreibzeuges bes Bolizeiministers befand und die Gigenschaft befaß, innerhalb einer Stunde nach bem Bebrauch wieder fpurlog ju verschwinben. Mit feiner befannten Dreiftigfeit ertlarte Touche obendrein noch die gange Mittheilung Tallegrand's für erbichtet, und obwohl Jeder von der Thatfache überzeugt war, vermochte der überliftete Diplomat biefer Behauptung feinen Beweis bes Gegentheils gegenüber zu ftellen, benn er hatte ja bas tompromittirenbe Schriftstud bem Gegner wieber gurudgegeben, fo bag, wie icon jo oft, auch biesmal ber Fuchs fiegreich aus ber ihm gestellten Schlinge hervorging. Ð-ð.

Gin Gotteebienft im Minen-Camb. - In einem Bold. graberlager in Ralifornien wird, felbft wenn es Jahre lang bewohnt ift, fefte Saufer befitt und Sunberte von Ginmohnern gahlt, nie baran gebacht werben, für eine Lofalitat zu religiöfen 3meden gu forgen. Gollte fich Jemand einmal gebrungen fühlen, eine Rirche gu besuchen, fo ift er genothigt, eine größere Reise nach einem Orte zu unternehmen, an welchem eine Rirche vorhanden ift, es mußte fich benn ber Bufall in's Mittel legen und einen Brediger in's Lager führen. Gin folches Ereigniß trat ein, als ich por ungefahr 11/2 Sahren in einem Beramertsbiftrift bei Julian im füblichen Ralifornien weilte. Der Blat wurde nämlich eines Tages burch bas Eintreffen eines fogenannten Wanderpredigers erfreut. Diefe Leute betreiben ihren Beruf gang geschäftlich und halten fich mit Borliebe an ben Blaten auf, mo fie miffen, bag Belb vorhanden ift. Der ermabnte Brediger geborte feiner bestimmten Richtung an, fprach es auch nicht aus, ob er fatholisch, evangelisch ober etwa gar mofgisch war, fonbern behandelte fein Umt vom tosmopolitischen Stanb. puntte aus, ficberlich in ber Abficht, um nie einen Ruborer, unter beneu fich alle moalichen Ronfessionen befinden tonnten, por ben Ropf zu ftogen. Es mar bies ein gang meifes Berfahren von ihm und legte Beugniß bavon ab, bag ber Mann Belterfahrung befaß. - Un bem bezeichneten Orte langte er am Schluffe ber Boche an, ftiea im Sotel ab und fragte, ob irgend eine größere Räumlichkeit porhanden fei, in ber er am nachften Tage eine Bredigt halten tonne. Der Wirth ftellte bereitwillig fofort fein geräumiges Schantlotal für biefen 3med gur Berfügung. Dem Manne Gottes, bem ein folches Anerbieten wohl nicht bas erfte Mal im Leben gemacht worben mar, tam biefe Anshilfe augenscheinlich gang genehm und er willigte fofort ein, ficerlich überzeugt, bak biefer Ort allein icon bie Angiebungsfraft befiten murbe, ibm Buborer und somit Ginnab en gu verichaffen. Er ließ nun feine

Abficht, am nachften Morgen zu predigen, im gangen Orte bekannt machen. Das Entrée betrug nur zwei Dollars, mas mar bas bei bem guten Berbienft, überdies fparte man bies Belb ja icon in ber Reit, in ber man ber Bredigt laufchte, mabrend welcher natürlich weber Schnaps noch Wein getrunten werben fonnte! Um nachften Morgen icon gang fruh maren ber Birth und feine Leute eifrig babei, bas Lotal zu faubern und angemeffen bergurichten. Die Flafchen, Glafer, Bierfaffer 2c. murben funftvoll jugebectt, einige nicht gerade fromme Bemalbe bing man einsach verfehrt auf und breitete eine alte buntle Schabrace, bie mit filbernen Franfen befett mar, gleichsam als Altarbede über die Mitte bes Schanftisches. hinter welchem auf erhöhtem Site beute ber Briefter feinen Blat einnehmen follte. Um bie Sache noch feierlicher zu gestalten, murben ein paar große Leuchter zu beiben Seiten aufgestellt und schnell ein hölgernes Rreng gufammen genagelt, bas man vor bem Blate bes erwarteten Sprechers aufpflangte. Als Sigplage bienten außer ben gemöhnlichen Stublen biverfe große Faffer, die in bas Lofal gebracht murben und über welche man lange Bretter gelegt hatte, fo daß auf biefe Weise Riemand gezwungen mar, bem Vortrage, ber vielleicht langere Beit mabrte, ftebend beigumohnen. Stunde für ben Beginn mar um 1/211 Uhr festgefest, bereit3 lange porber zeigte fich ber Raum, ber im Bangen mohl 150 Berfonen faffen mochte, jeboch fcon übervoll. Bevor ber Baftor erichien, mußte ber Wirth noch haufig unter die verhullten Beiligthumer greifen, um Diefem und Jenem, beffen Stimmung noch nicht bie gang richtige mar, etwas Beift einzuflößen. Benau jur bestimmten Beit trat ber Rebner murbevoll berein, verneigte fich por ber harrenden Gemeinde und nahm feinen Blat ein. Er trug einen giemlich bellen Commerangug, eine riefige Uhrfette machte fich auf ber Wefte breit und ein urmalblerifcher Bollbart beschattete feine gebraunten Buge. Diese außere Erscheis nung ichien ben alten Bolbarabern aber icon ju gefallen, bennt

fie empfingen ihn mit einem lauten Bravo. 213 er auf feiner improvifirten Rangel ftand, überichaute er die Buborerichaft, mobei feine Buge einen recht befriedigten Ausbrud annahmen; mahricheinlich überichlug er im Beifte die reiche Ginnahme. Munmehr begann er ju fprechen, und man muß es bem Danne laffen, er mußte gu Bergen gu reden, nicht falbungsvolle Borte maren es, mit benen er die Leute, die vielleicht lange Jahre nichts von Religion gebort, traftirte, nein aus bem Leben gegriffen erwies fich der Inhalt feines etwa breiviertel Stunden mabrenben Bortrags. Unerfennenswerth mar es entichieden, wie er es verftand, ben richtigen Ton gu treffen. Daß bies nicht fo gang leicht war bei einer folden, theilmeife recht vermilberten Befellichaft, liegt flar auf ber Band. Und bag er im Stande mar, mit feiner Rebe bawernde Erfolge gur Gin-, Umfebr und Befferung gu erzielen, mare auch wohl zu viel verlangt gemefen. Benug, baß er ruhige, feinen Worten laufdende Ruhörer fand. Rachdem er fein Benfum beendigt und die Unwesenden dem Brediger ihren Dank ausgesprochen hatten, luden fie ibn ein, mit ihnen gusammen ein Blaschen zu trinten. Es murben nunnehr bie überfluffigen Site hinaus gebracht, die Zeichen ber Andacht entfernt und bald ftand bas Lotal als bas wieber ba, was es eigentlich vorstellte. Der Sprecher aß alsbann mit ben Bersonen, die bier für gewöhnlich fpeisten, und Rachmittags vereinigte fich bas gange Boltchen in und por bem Gafthaufe, um beim Glafe Bier gu plaubern. Robbeiten tamen biesmal nicht vor, indem Jeder bem Bafte ben Beweis liefern ju wollen ichien, bag feine Rebe einen mobis thatigen Ginfluß auszuuben vermocht. Db biefer anhaltend geweien, vermag ich nicht anzugeben, ba ich bereits ben Tag barauf abreiste. D. b. Briefen.

Gine Tellaufführung mit Sanswürften. — Gine ber eigenthumlichften Aufführungen bes "Wilhelm Tell" hat in ben breifiger Jahren in Wien im Karlstheater ftattgefunden. Bu jener

Reit mar ber etmas eitle Wilhelm Runft bort als Belbenipieler engagirt, und gleichzeitig als Romiter Reftron und Scholz, alle Drei Lieblinge ber Wiener. Runft fab mit einer gemiffen Berachtung auf die Lotaltomiter berab und mied möglichst ben Berfebr mit ihnen. Gines Tages aber machte er, unzufrieben, baß im Tell bie Rollen ber beiben Golbner Leutholb und Friegharbt von Statiften gespielt werben follten, bem Direftor ben Borichlag, "ben beiben Sansmurften", wie er Reftrop und Schols nannte, biefe Rollen zu übertragen. Ru ihrem nicht geringen Erstaunen erhielten bie beiben Romiter bie Rollen jugeschickt und mit Entruftung horten fie Runft's Meußerung über fie. Die Aufführung mar ausgezeichnet befucht, Alles mar gespannt, wie bie beiben Lieblinge bes Bublifums fich mit ihren Golbnerrollen abfinden, wie fie fich in bem flaffischen Rahmen ausnehmen murben. Der britte Aft mar gefommen. Der Borhang bob fich und man erblidte Reftron als Frieghardt und Schols als Leuthold neben bem Sute auf ber Bacht, Beibe mit ben jammerlichften Befichtern, welche zeigen follten, wie unglücklich fie fich in biefer Umgebung fühlten. Lachen und Rlatichen ber Gallerie empfing fie und folgte ihren erften Gaben. Da trat Tell mit einem Rnaben auf, jeber Roll ein Belb - und bas Gelachter perstummte in bemielben Augenblide. Runft, ber mutbentbrannt binter ben Couliffen bie Wirfung ber poffenhaften Romit ber von ibm in die Rollen ber Solbner bineingezwungenen Romifer beobachtet hatte, ftrahlte vor Genugthuung. "Das ift ber Triumph ber mabren Runft!" fprach es aus jeber feiner Bewegungen. St wollte er feiner Rolle gemäß porüber ichreiten, ba begann Friegharbt-Neftron ju reben und ein ichallendes Belachter ertonte im Saufe, benn im reinsten Lerchenfelber Dialette hatte Frieghardt bem abgehenben Tell nachgerufen: "Go fteht's! Go hab'n bem hut nit Rev'reng erwief'n. Go feind arr'tirt!" Runft traut feinen Ohren nicht. "Was wollt Ihr, warum haltet Ihr mich auf?" fragte er, feiner Rolle entiprechend. Dit graufamer Ironie wiederholt Reftron feinen Spruch mit ber Ginleitung: "3 bab's icon amol g'fagt: Go feind art'tirt!" Gin homerifches Belachter burchbrohnt bas Saus, aber Runft beherricht fich immer noch und fagt mit bem gangen Ernfte feiner Rolle: "Freund, laß mich gebn!" Da tritt Leutholb-Scholg an Reftron beran, legt ibm bie Sand auf bie Schulter und fagt im gemuthlichften Tone: "Beb. Gepperl, lag ben armen Rerl laufen, 's is a Familienvater mit fieben ungezog'nen Rinbern. Laffen wir'n laufn . . .!" Run mar fein Salten mehr im Bublitum, aber auch Runft verlor feine Faffung. Butbenb fcbleuderte er feine Armbruft auf ben Boben und verschwand von ber Scene. "Dos tommt bavon," rief ihm Reftron nach, "wann fich Gins mit Sanswurften einlagt." Die Borftellung mar gu Enbe. Beber Reftrop noch Schola find wieber in flaffischen Rollen beidaftigt morben. BI.

Bom ftarten Barfabas. - Auf einer feiner Reifen fant Lubmig XIV, einft in Flandern mit feinem Bagen bis über bie Are in ben Moraft und zwar berartig, bag ungeachtet ber Anftrengungen ber vorgespannten Bferbe und Dofen es nicht gelang, ben Bagen aus bem tiefen Schmut zu bringen. Da trat ein Garbift, welcher ben Ronia begleitete, Ramens Barfabas. bingu und bob ben Bagen gang allein beraus. Der Ronig, ob ber Riefenftarte bes Barfabas bochlichft erstaunt, beforberte ibn auf ber Stelle und verlieh ihm einen Jahresgehalt. - Ginftmals forberte ben Barfabas ein Dann, welcher fich auf feine Starte febr viel ju Gute that, auf, fich mit ibm ju meffen. "Topp!" fagte biefer, "bie Band barauf!" und brudte biefe Band fo gufammen, bag er feinem Ripalen bie Rnochen gerbrach. Barfabas ftieg einft por einer Schmiebe vom Bferbe und perfullgte vom Schmieb von ben beften und ftartften Sufeifen. Rads bem man ihm biefe gereicht, gerbrach er fie mit ben Sanben und gab fie als ichlechte jurud. Der Suffchmied erbot fich, fogleich ein befferes angufertigen. Bahrend er aber am Feuer beichaftigt mar, nahm Barfabas ben Ambos unter feinen Dlantel. Inbem manbte fich ber Schmied um, um auf bem Ambos ju grbeiten, und erstaunte nicht wenig, als er ben Ambos verschwunden fand, Unbemertt wollte ihn Barfabas wieber an feine Stelle feten, ber Schmied bemertte es jeboch, hielt feinen Baft, ber mit Centnern nur fo fpielte, fur ben Satan und lief voll Entjegen bavon. Bei einer anderen Gelegenheit forberte Barfabas pon einer Seilerefrau aute, ftarte Seile, und gerriß fie bann, Sie gab ibm von ben festesten; allein auch biefe gerriß er, "Run," fagte bie Frau, "ich will Guch noch beffere geben, aber fie find theuer, und ich weiß nicht, ob 3hr mir biefelben bezahlen werbet." Barfabas legte fogleich ein paar Gelbftude auf ben Tifch. Seilerin gerbrach fie jeboch und marf ibm bie Stude bin mit ben Worten: "Gure Belbftude find nicht beffer als meine Scile; habt Ihr nicht beffer Beld?" Jest mar bas Erstaunen an Barfabas. Er erfundiate fich nach ber Berfunft ber Frau und erfuhr, bag fie - feine Schwester fei. Gie war nach bem Tobe ber armen Eltern icon fruh unter frembe Leute getommen, fo bag bie Beichmifter nichts meiter von einander mußten. - Gin Bring, in beffen Begleitung Barfabas einft ritt, munichte eine Brobe feiner gerühmten Starte gu feben. Da fagte Barfabas, inbem er vom Bferbe fprang: "Dein Bferb hat mich fo oft getragen, es ift billig, baß ich es auch einmal trage." Er froch unter baffelbe und trug bas gitternbe Thier auf feinen breiten Schultern über fünfgia Cdritte meit. G. R.

Merkwürdige Bufälle. — Biele Ersindungen, die ganze Industrieverhaltnisse umgestaltet oder vereinfacht haben, verdanten ganz : "ebildeten Leuten, die zusällig darauf versielen, ihre Gutkehun hievon nur zwei Beispiele! Humphren Potter war ein ft r Bergwerksjunge in einer Robsengtube in Cormoalis, wo es eine Ausgabe war, an dem primitiven Newcomb'ichen

Dampfapparat bie Enlindertlappe jum Gin- ober Austritt bes Dampfes abmechfelnd ju öffnen und ju ichließen. Da er mehrere feiner jungeren Arbeitsgefährten por bem Dafdinenhaufe fpielen fab, fo gelüftete es ibn, an ihren Unterhaltungen Theil gu nehmen. Doch ber Bang ber Dafcine gestattete ibm nicht, fich auch nur für menige Augenblide zu entfernen. Da murbe feine finbifche Spielluft bie Urfache einer michtigen Erfindung. Er fab, bag von ben zwei am Enlinder angebrachten Bentilen bas eine ftets im felben Mugenblide geöffnet, bas andere Bentil gefchloffen werden mußte und umgefehrt, eine Berrichtung, welche mit bem Auf- und Abfteigen ber Biftonftange jufammenbing. Er folgerte baraus, baß er ber Piftonftange gang und gar bie Arbeit bes Deffnens und Schliebens ber Sahne überlaffen tonne, wenn er mittelft Stricen ober Banbern jene Bentile mit ber Piftonbewegung in Rorrefponbeng brachte. Das ward leicht bewertstelligt; ber fleine Botter lief bann fort, um fich feinen Spielfameraben gugugefellen und - gum erften Dale arbeiteten bie Enlinderflappen ohne menichliche Beis bilfe. Jenes findifche Bindwert ift fpater burch Stangengetriebe erfett worben. "Wie bemuthigend für ben ftolgen mannlichen Beift es auch fein mag," bemerft Arago, welcher biefe fleine Unetbote ergablt, "fo muß boch gefagt merben, bag eine ber wichtigften mechanischen Ginführungen bem Spieleifer eines ungebilbeten fleinen Jungen zu banten ift." Das andere Beispiel ift folgendes: Bargreave, ein ungebilbeter Weber aus Stand Sill bei Bladburn, ftand eines Tages an ber Geite feines Weibes und wartete, bis biefes ein Bunbel Bollgarn, welches er gur Urbeit benöthigte, abgefpult haben wurde. Die Spinnporrichtung, welche fein Weib mit einem Fußtritt in Bewegung fette, fiel jufallig um; bas Rad loste fich los, bie Spule gerieth aus ber horizontalen Lage, in welcher fie fich urfprünglich befunden hatte, in eine vertifale, fuhr aber noch eine Beit lang fort, um bie Mchie fich gu- breben. Bargreave beobachtete bieje Ericheinung icarf und ichloß baraus, bag es möglich fein burfte, mit einem größeren und ftarteren Rabe gleichzeitig mehrere Spinbeln in Rotation ju verfeten, wenn biefelben anftatt maarecht aufrecht augebracht murben. Der Berfuch. obaleich unbehilflich und ohne mechanische Bollfommenbeit ausgeführt, gelang: ftatt eines murben jest gleichzeitig mehrere Raben abgefponnen. und ber Erfinder nannte nun feine neue Dafdine "Jenny" gu Ehren feiner Frau, welche biefen Namen führte. Etwa zwei Sahre lang arbeitete Bargreave mit einer achtfpuligen Spinnvorrichtung, als im Rahre 1768 feine Rachbarn, welche barüber mißaunftig maren und auch nicht begreifen tonnten, wie biefer Mann achtmal mehr Garn in ber Woche erzeugen fonnte, als fie, in's Saus eindrangen und die "Jenny" gerbrachen. . Bargreave fiebelte bierauf nach Rottingham über, wo er balb einen geschickten und reichen Theilhaber fand und eine fechzehnspindelige "Jenny" ju Stande brachte, welche 1770 patentirt murbe. Die Fabrifanten von Lancaibire gablten bem Erfinder eine Summe von 80,000 Mart für die Einführung biefer Berbefferung in ihren Etabliffements, und obicon im Jahre 1779 Tumulte gegen Robert Beel und andere Meifter, welche die Menschenarbeit ersparende "Jenny" aboptirt hatten, ausbrachen, bat biese Daschine boch ihren Bang um bie Welt gemacht, bis fie burch bie pollfommeneren Borrichtungen ber Neuzeit verbrangt murbe. Dr. A. Berghaus.

Die Bedentung des Monats Juli in der Beltgeschichte. — Der Monat Juli hat zahlreiche weltgeschichtliche Ereignisse gezeitigt, er verräts einen sehr unruhigen, revolutionären Charafter und nicht mit Unrecht könnte man ihn den historischen Monat nennen. Wir wollen nur einige Beispiese auführen. Der 17. Juli des Jahres 1775 brachte die Revolution der vereinigten Staaten von Nordamerika. Um 14. Juli 1789 ersolgte die Erstürmung der Bastille, welche man als das haupterionis der aroben frantössichen Revolution betrachtet. Den

DEBLESCHE !

9. Thermibor, b. h. ben 28. Juli 1793, murbe Robespierre, ber Schredensmann ber Revolution, gestürzt. Am 27. Juli 1830 brach bie zweite frangofische Revolution aus. Sie tragt noch heute ben Ramen ber Julirevolution. Und um noch weiter gurudzugeben, fo ift bie Revolution ber vereinigten nieberlanbifchen Brovingen pom Juli 1571 batirt. Den 9. Juli 1769 ftieß bie "norbifche Semiramis", Ratharina II, von Rugland, ihren Gemahl vom Throne. - In feinem Monat find auch mehr enticheis benbe Schlachten geliefert morben, als im Juli. Die am 8. Juli an ber Allia gelieferte Schlacht batte beinghe ben Untergang Roms berbeigeführt. Die Schlacht bei Tiberias am 3. Juli brachte bas Ronigreich Jernfalem in bie Sand ber Ungläubigen und fürzte ben ungludlichen Lufignan vom Throne. Die Schlacht von Duvigna, am 15. Juli, vertrieb bie Mauren aus Portugal und erhob Alphons I. wieber jum herrn feines Reiches. Die Schlacht bei Bultama, am 8. Juli, vernichtete bie Macht Rarl's XII. und legte ben Grund ju Beter bes Großen Dacht. Um 2. Juli nahm Napoleon Bonaparte Alexanbrien im Sturm. Um 3. Juli 1799 murbe bie Schlacht bei Abufir geschlagen und am 5. und 6. Juli bie folgenschwere Schlacht von Bagram. Am 3. Juli 1866 enblich mar bie Schlacht bei Roniggras. Dr. R. M.

Mus Furcht. - 3m Jahre 1850 murbe ein gemiffer Rarl Siegel bei bem Rreisgerichte zu Glat wegen Lanbitreicherei und verschiebener Diebstähle gur Saft und Untersuchung gebracht. Mus freien Studen und mit ber Betheuerung, bag er feine ichmer belaftete Geele burch ein reumuthiges Befenntniß erleichtern wolle, bekannte er, folgende brei ichwere Berbrechen begangen gu haben: 1) Gine Branbftiftung an einem bewohnten Bebaube, bei welcher bie Tochter bes Gigenthumers ihr Leben verlor: 2) einen in Gemeinschaft mit zwei anberen Berfonen verübten Ginbruch, und 3) einen an einem Rinbe burch Erftiden beffelben begangenen Morb. Sinfictlich ber Glaubmurbiafeit biefes Geftanbniffes

welch. 3111 hori

in e fent

fanden bie erforberlichen Ermittelungen ftatt und biefe eraaben. baß an ber Richtigfeit ber Gelbftbeichulbigung ju zweifeln feine Beranlaffung porhanden fei. Um 19. Februar 1851 ftanb bemnach Rarl Siegel por bem Beichworenengerichte ju Glat, murbe infolge feiner Geftanbniffe für ichulbig erklart und jum Tobe verurtheilt. Das Urtheil murbe rechtstraftig. Die Aften maren. ohne befonderes Beanadigungsgefuch, jur allerhöchften Beftätigung bes Tobesurtheils abgegangen. Da murbe burch Rufall ermittelt, baß Siegel am 30. April 1847, mo biejen. brunft ftattgefunden hatte, megen welcher er fich felbit . hatte, fern von bem Orte in Saft gewesen mar. Rachben. ameifellos festgeftellt mar, murben auch in Betreff ber beb anberen Berbrechen noch weitere Rachforschungen angestellt un. jest tonftatirt, baß Siegel feines ber brei Berbrechen, beren er fich felbft angeflagt, begangen haben tonne. Auf Grund einbringlichfter Borhaltung bes Gerichts nahm er benn auch feine Selbstantlage jurud. Das Motiv berfelben war meiter nichts als Furcht por bem Ruchthause gewesen. Lieber hatte er, um biefer ihm megen feiner Diebftable brobenben Strafe gu entgeben . Berbrechen fich jugeschrieben, auf benen, wie er mußte, bie Tobesftrafe ftand. Es blieb nun nur ber einzige Musmeg übrig, ben wegen breier Berbrechen, bie er ermiefenermaßen nicht begangen, rechtefraftig Berurtheilten ju "beongbigen". In's Ruchthaus mußte er aber nun boch. A. B.

Eine Werbung ans der v...ac. — Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts fam Martelegne, der Aruber des englissen Mitronomen Nevill Martelegne, als Kadett nach Indien, wo er mit Clive befannt wurde, dem späteren Lord Clive, dem Begründer der englissen Macht in Ostindien. Die Befanntschaft wurde zu innigster Freundschaft. In Martelegne's Jimmer hingen mehrere Porträts, derwähre Schwes größte Bewinderung stand. Eines Tar

baß beffen Dagregeht in England icharf getabelt worben feien, und las ihm einen eben erhaltenen Brief vor, ber augenideinlich großen Ginbrud auf ben Buborenben machte. Dach einigen Tagen wollte Clive ben Inhalt bes Schreibens noch einmal boren und fragte, mer ber Abfenber fei? "Meine Schwester." lautete bie Antwort, "beren Bild bier bangt." - "Ift es getroffen?" fragte Clive. - "In Beftalt und Beficht fprechenb abnlich, aber ihren Geift und Charafter fann es nicht zeigen." -"Bore, Martelenne," fprach Clive, "Du tennft mich, wie ich wirklich bin. Deinst Du, bag Deine Schwester fich entschließen tonnte, nach Indien zu tommen und mich zu beirathen? Bei ber jegigen Lage ber Berhaltniffe ift es für mich unmöglich, nach England zu reifen." Marteleyne brachte bes Freundes Werbung bei feiner Schwefter an, fie mar bamit einverftanben, tam nach Indien und murbe im Jahre 1753 in Madras mit Clive vermählt. beifen Rubm und Musseichnung bamals im Steigen mar.

Gin ungelöstes Rathfel. - Die aratliche Biffenichaft und bie Erfahrung lehrt, baß ein Denich auf bie Dauer bes Schlafes nicht entbehren tann, und in China gilt bie Entziehung bes Schlafes als eine ber barteften Strafen für ichmere Bergeben. Dennoch ift ein Fall befannt, bag ein Dann ein bobes Alter erreichte, tropbem ibn Jahrzehnte lang ber Schlaf flob. Mis bas fpater fo ungludlich enbenbe Ronigspaar, Lubmig XVI. von Frankreich und feine junge Bemahlin Maria Antoinette, fury nach ber Bermablung in Baris einzog, veranstaltete bie Stadt großgrtige Empfangefeierlichkeiten, und um die Ginwohnerichaft bas feltene Schaufpiel beffer genießen gu laffen, maren au vielen geeigneten Buntten an Strafen und Plagen Tribunen errichtet morben. Giner ber größten biefer propisorischen Solsbauten aber war nicht mit ber nothigen Borficht errichtet; am Tage bes Weftes, als fich bereits eine große Denge Ruichauer eingefunden hatten, fturgte biefe Tribune gufammen und begrub

Arbe. w. 3111 hor

in

Sunderte von Menichen unter ihren Trummern, Angahl Tobte und noch mehr Berwundete gog man unter bem Bewirr von gerschmetterten Balten und Brettern bervor, und Abergläubische, in erfter Reibe die Ronigin felbit, bielten biefen Ungludsfall für eine ichlimme Borbebeutung, eine Annahme, Die fich in ber Folge befanntlich auch auf die traurigfte Beise bestätigte. Ein junger Abvokat, Namens Therbette, mar einer ber Ersten, die hervorgezogen wurden, aber sein Rustand war ein fo bebenklicher, baß man jede hoffnung auf Wieberberftellung aufgeben nußte. Er hatte einen Schabelbruch erlitten und ein Theil bes Behirns war bloggelegt, jo bag felbft bie Merzte bes Sofpitals, wohin er geschafft worben mar, nicht an eine Benefung bachten. Wiber alles Erwarten aber befferte fich ber Zustand bes Kranken von Tag zu Tag und nach wenigen Monaten murbe er als geheilt entlaffen. Bon bem Tage feiner Berletung an aber flot ibn ber Schlaf, mabrend feine Berftanbesfrafte in feiner Beife gelitten hatten. Mit Gifer und Ausbauer beforgte er feine oft recht anstreugenden Rotariatsgeschäfte, allein bas Beburfniß nach Schlaf machte fich nie bei ihm geltenb. Die berühmteften Mergte feiner Zeit beobachteten und untersuchten ben Notar und ergingen fich in langathmigen wiffenschaftlichen Abhandlungen über biefes feltsame Phanomen; ju erklaren und physiologisch ju begründen vermochte es Reiner. Auch als Cherbette Mitte ber breißiger Jahre unseres Safulums hochbetagt gestorben mar, flarte bie vorgenommene Seftion bas Geheimniß nicht auf und bis auf ben beutigen Tag hat noch Niemand vermocht, ben wunderbaren Borgang ju entrathseln. Die geheime Werkstatte ber Ratur ift eben erft jum fleinften Theil ergrundet; fie birgt Wertzeuge und Drganismen, die mahrzimehmen unfere Ginne ju grob find. M. L.

V

M

194

Sec

h

柳瓜

70

: 18

jm

85

10

in

M

Wie vieler Rabelftiche bedarf es, um ein einsaches hemb ju naben? Diese Frage hat fich jungft eine Weisnähterin in Lei-

celter (England) gestellt und mit Genauigkeit beantwortet. Das Ergedniß ihrer Berechnungen ist solgendes: Kragen näßen (vier Reihen) 3000 Stiche; Ende besselsen 500; Knopstäder und Annähm der Knöpse 150; Kragen annähm und Jusammenziehen des Hendes am Halse 1204; Gelentschluß (turze Manschette) 1228; Ende besselsen 68; Knopstäder 148; Saumen der Schitze 264; Nermel zusammenziehen 840; Annähen des Gelentschlusses 1468; Ausstegen ver Schulterblätter sie der Reihen) 1880; Saumen des Einsahes 393; Rähen der Nermel 2554; Einsehen derselben und der Keile 3050; rund herum 1526; Nähte 848; Einsehen der Seitenkeile 424; unterer Saum 1104; Gesamtsah der Radelssiah 20,649.

Kel-uks, kel-kaks. - In ber efthnischen Sprache beißt kel fo viel als "Uhr" und wird immer por bie auszubrudenbe Riffer gestellt: üks beißt "Eins", kaks "3mei", alfo kel-üks = ein Uhr, kel-kaks = zwei Uhr. Als vor Errichtung ber Gifenbahnen ber bamalige Großfürst-Thronfolger, fpaterer Raifer Mleranber II., burch ein efthnisches Dorf tam, mo bie Pferbe feines Reisemagens gewechselt werben nußten, hatte ber Boftmeifter bas Bofthaus mit Buirlanden und Blumen ichmuden laffen. Der Großfürft, bies bemertenb, fagte lachelnb gu feinem Abjutanten in frangofischer Sprache: "Quel luxe (fprich fel fur), mon Dieu, quel luxe (welcher Lurus)!" Sogleich fprang ber Boftmeifter, ber einen Irrthum bes Raifers in ber Reitrechnung vermuthete, feine Uhr hervorgiebenb, bienftfertig beran und rief: "Kel-kaks, Gure Sobeit, kel-kaks!" Der Raifer foll fpater noch oft über biefes erheiternde Digverftanbniß gelacht und es gern und haufig erzählt haben. S. S.

herausgegeben, gebrudt und verlegt von hermann Schonlein in Stuttgart.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |   | · | ,   |       |  |
|----------|---|---|-----|-------|--|
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   | .   |       |  |
|          | - |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
| 10       |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
|          |   |   |     |       |  |
| form 410 | i |   | 100 |       |  |
|          |   |   | 100 | -9000 |  |